

BERLIN, SEPTEMBER 1934 · I. JAHRGANG 7. FOLGE

REICHSPARTEITAG 1934, SONDERHEFT: PREIS 20 RPF.

# SCHULUNGSBREF



REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP. UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT

## Bezug der "Schulungsbriefe" und Sammelmappen.

Alle Angehörigen der NSDAP., der DAF. sowie der angeschlossenen Organisationen, ebenso alle Angehörigen der Reichs-, Länder- und Rommunalbehörden können den monatlich erscheinenden "Schulungs- brief" zum Preise von 10 Apf. für das Stück auf dem Dienstwege beziehen. Bestellungen nimmt die Dienststelle entgegen und leitet sie an das zuständige Gauschulungsamt der NSDAP. weiter. Sammelmappen sind auf gleichem Wege zum Preise von 1,50 RM. erhältlich. Nachbestellungen bereits erschienener Folgen können ebensalls auf dem Dienstwege erfolgen.

Alle Auslandsdeutschen können den "Schulungsbrief" durch die Auslandsorganisation der MSDUP., Hamburg 13, Harvestehuder Weg 22, beziehen. Dort sind auch "Schulungsbriefe" zu Propagandazwecken im Ausland anzusordern.

"Der Schulungsbrief", Versandabteilung gez. Schild

# Unsece Sammelmappe

macht es jedem Bezieher des "Schulungsbriefes" leicht, sich ein Handbuch der nationals sozialistischen Weltanschauung anzulegen. Jeder Nationals sozialist braucht darum diese Sammelmappe und kann sie schon jest bei seiner zuständigen Dienststelle zum Preise von RM. 1,50 bestellen.



# DER SCHULUNGSBRIEF

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP. UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT

## Aus dem Inhalt:

| Rurt Jeserich:                |           |
|-------------------------------|-----------|
| Sinn des Symbols              | . Geite 4 |
| Otto Gohdes:                  |           |
| Der neue deutsche Mensch      | Seite . 7 |
| Alfred Rosenberg:             |           |
| Der Deutsche Ordensstaat      | Seite 10  |
| Dr. Hermann Boehm:            |           |
| Wolkspflege                   | Seite 17  |
| Was seder Deutsche wissen muß | Seite 31  |
| Sans henning Freiherr Grote:  |           |
| Bersailles                    | Seite 32  |
| Fragekasten                   | Seite 46  |
| Das deutsche Buch             | Seite 47  |

# Geschichtliche Gedenktage

(1.-5.9.) Schlacht bei Riga. 1. 9. 1917 "Kongreß des Sieges" in der Luitpoldhalle ju Nürnberg. 1933 2. 9. 1870 Gieg bei Gedan. 5. 9. 1934 (5.-10. 9.) Sechster Reichsparteitag der MSDUD. zu Mürnberg. 7. 9. 1914 (5.-12. 9.) Marnefdlacht. 8. 9. 1804 Eduard Mörife geboren. 1831 Wilhelm Raabe geboren. Der völkische Borkampfer Theodor Fritsch gestorben. 1933 Schlacht im Teutoburger Walde. 9.9. 9 1855 S. St. Chamberlain geboren. 1914 Sieg hindenburgs an den Masurischen Seen. Ravitan Paul Konia, der Rommandant des handels-U-Bootes "Deutsch-1933 land", geftorben. Der marriftische Jude Dr. Renner unterzeichnet fur das Bruderland 10. 9. 1919 Ofterreich den Schandvertrag von St. Germain. 11.9.1926 "Aufnahme" Deutschlands in den Bölferbund. 12. 9. 1819 Blücher gestorben. Der Maler Unfelm Feuerbach geboren. 1829 1933 Pg. Reinhold Muchow gestorben. 13. 9. 1933 Einleitung des großen Winterhilfswerkes durch den Rührer. 14. 9. 1817 Theodor Storm geboren. 15. 9. 1834 Beinrich v. Treitschke geboren. 1933 Eröffnung des Preußischen Staatsrats durch Ministerpräsident Göring. 16. 9. 1809 Erschießung der Schillschen Offiziere. 17. 9. 1914 (17. 9.-10. 10.) Eroberung von Antwerpen. 21. 9. 1860 Der Philosoph Arthur Schopenhauer gestorben. 1890 Der Kampfflieger Mar Immelmann geboren. 22. 9. 1914 Rapitanleutnant Weddigen, Kommandant von "U 9", versenft brei englische Panzerfreuzer. 23. 9. 1791 Theodor Körner geboren. 1933 - Adolf Hitler führt den ersten Spatenstich zur Reichsautobahn. 24. 9. 1473 Georg v. Frundsberg geboren. 1862 Bismark wird Preußischer Staatsminister. 26. 9. 1759 General Pord v. Wartenburg geboren. 27. 9. 1914 Der Dichter hermann Lons ftirbt den heldentod vor Reims. 29. 9. 1866 Bermann Lons geboren. 30. 9. 1883 Reichsminister Da. Ruft geboren. 1. 10. 1890 Staatsminister Pg. Adolf Wagner geboren.



## GEBOREN ALS DEUTSCHER, GELEBT ALS KÄMPFER, GEFALLEN ALS HELD, AUFERSTANDEN ALS VOLK.

## SEPTEMBER

JOHANNES MALLON, Bergen a. Rügen 3.9. 1931 / KARL VOBIS, Düsseldorf 3.9. 1931 / AUGUST ASSMANN, Graz 7. 9. 1932 / HEINR. DRECKMANN, Hamburg 7. 9. 1930 JOSEF LASS, Leoben (Steiermark) 7. 9. 1932 / HERMANN THIELSCH, Berlin 9. 9. 1931 / HEINZ OETTING, Gladbeck 10. 9. 1930 / EUGEN EICHHORN, Plauen 11. 9. 1927 HANS KIESSLING, Schwarzenbach a. W. 13. 9. 1930 FRIEDRICH W. JUST, Roggenstorf b. Grevesmühlen in Meckl. 20. 9. 1924 / GUSTAV SEYDLITZ, Schwiebus 20. 9. 1931 / HARRY ANDERSEN, Berlin 26. 9. 1926 / EMIL MÜLLER, Germersheim 27. 9. 1926

WOFÜR SIE STARBEN, SOLLST DU NUN LEBEN. VERGISS ES NIE – SOLDAT DER REVOLUTION.

HE COME

# Sinn des Symbols

Es ist ein Monat vergangen, daß sich über der Bahre des Generals feldmarschalls die Fahnen des neuen Deutschlands senkten in Ehrfurcht und Trauer.

Ein Bolk, das angetreten ist zum Marsch in eine neue Zeit, grüßte damit nicht nur den großen Toten, sondern es grüßte auch hinüber in die schicksalsschwere Erhabenheit einer Geschichte, der es sich zutiesst verzunden sühlt. Es senkte die Fahnen gleichsam zum Zeichen dafür, daß das Vermächtnis derer, die da waren, geachtet werde von denen, die da sind. Zum Segen derer, die da kommen werden! Die blutroten Banner der jungen Nation haben Abschied genommen vom Grabmal von Tanznenberg, und in diesen Tagen nun huldigen sie auf dem Reichstag zu Nürnberg dem Einen. Dem Führer!

Fünfzehn Jahre sind es her, da übergab Adolf Bitler der kleinen Schar seiner Gefolgschaft die erste Fahne als heiliges Zeichen neuer Werdung. Glaube hatte sie geschaffen. Eherner Mut hatte sie enthüllt. Unbeugsamer Wille trug sie seitdem von Kampf zu Kampf, und viele tausend Opfer haben sie geweiht.

Jahrelang stand ein Volk beiseite, da unsere Fahne als Fanal durch die Nacht des deutschen Schicksals wehte. Haß flammte ihr entgegen. Mißtrauen verwehrte ihr den Weg. Aber immer schlugen Herzen für sie! Immer umstrahlte sie die Treue aufrechter Männer!

So zog die Fahne beharrlich ihre Straße. Nicht immer siegte sie, aber niemals wich sie zurück. Oft sank ihr Träger blutend dahin, dann griffen andere Fäuste nach ihr und rissen sie hoch! Heroischer Opfersinn und unerschütterlicher Glaube geleiteten sie, und so nur kam es, daß unter dieser Fahne ein Volk erwachte und in Einigkeit zusammenfand.

Es war der Kämpfer stolzeste Stunde, als das heilige Zeichen, bejubelt von sechzig Millionen, aufstieg am Mast, als Flagge des Reiches. Aber es war auch eine Stunde, die getragen wurde vom Bewußtsein schwerer Berantwortung. Denn hatte nun die Nation, voll des großen Glaubens, ihr Schicksal diesem Zeichen anvertraut, so war damit zwar ein gewaltiger Abschnitt in der Geschichte der nationalsozialistischen Revolution vollendet, aber nur um einen noch größeren, gewaltigeren einzuleiten.

Noch flatterten auf den Dächern die Siegeszeichen, da begannen die ersten Maßnahmen des Führers schon Wandel auf allen Gebieten des deutschen Lebens zu schaffen. Mit einer Tatkraft ohnegleichen griff ein Volk zu, um die Quellen seiner verschütteten Lebenskraft freizulegen.

Viel wurde erreicht, mehr als erwartet. Und dennoch! Ein Titanenwerk liegt noch vor uns, das zu bewältigen das Schickfal nicht die Kommenden, sondern uns, die harte Generation der Gegenwart, zu erfüllen bestimmt hat. Wir haben das Werk begonnen, so wollen wir auch sein Vollender sein.

Und an eines wollen wir dabei denken: Oft ist davon gesprochen worden, daß unsere Zeit einst als Wende und Markstein in den Annalen der Weltgeschichte verzeichnet stehen soll. Große herrliche Worte! Stolz und unserer würdig. Aber nur, wenn wir halten, was wir gelobten; wenn wir erfüllen, was wir begannen, wenn wir kampfen, so wie wir einst gekämpft, als wir antraten vor sechzehn Jahren zum Streit gegen Feigheit und Verrat. Eherne Worte! Die nur wahr werden, wenn wir unverzagt in Treue und Gehorsam dem Einen dienen, der uns glauben lehrte, dem, der uns die Fahne gab!

Unser Leben, so gelobten wir durch unseren Schwur, ist dieser Fahne geweiht. Ihr heiliges urewiges Zeichen aber fordert Pflichten über Pflichten von denen, die es tragen; fordert Entsagung und Verzicht, solange die Not des Volkes nicht bezwungen ist!

Vergangene Geschlechter, deren Größe herüberstrahlt bis in unsere Tage, verzeichnet die Geschichte nicht deshalb, weil ihr Dasein verlief in sorglosem Lebensgenuß, oder weil sie sich begnügten mit den halben Dingen. Nein! Die Großen der Vergangenheit sind deshalb groß, weil die Nachwelt sie sieht als lichte Kampsgestalten, die Charakter genug besaßen, um ein dunkles Schicksal in die Schranken zu fordern.

Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Es kann harte Zeiten geben. Sich des Schicksals Schlägen zu entziehen, vermag niemand. Aber sie tapfer zu ertragen, sie hinzunehmen und zu überwinden, das kann ein Volk, wenn es stark in seiner Seele ist, und wenn der Glaube an seine Sendung sich größer erweist und beharrlicher als die Ungunst der Zeit.

Erfüllt von diesem Bewußtsein treten wir an mit wehenden Fahnen, um in Nürnberg den Bund zu erneuern. Wir wollen Kämpfer einer großen Zufunft dieses Volkes sein, über das wir uns nicht Rechte anzemaßt, sondern für das wir Pflichten übernommen haben.

Sich dieser Pflichten täglich bewußt zu sein und sie getreulich zu erfüllen, das fordert, Rameraden, die Nation von euch! Revolution zu machen gegen ein überaltertes Zeitalter und gegen eine franke Gesellsschaftsordnung bedeutet an sich nur wenig. Wahre Revolution beginnt erst da, wo eine neue Lebenssorm der Ausdruck glaubensstarker Innerslichkeit geworden ist. Diesen Glauben haben wir proklamiert. Ihn vorzuleben in allen Konsequenzen ist wahrhaftige Tat echter Revolutionäre! Nicht Machtmittel noch Gesetz zwingen ein Volk in neue Bahnen, sondern nur die innerlichste Überzeugung, die Wandlung aus der Seele heraus! Diese Wandlung zu vollziehen, Kameraden, liegt bei euch.

In den Berzen der Millionen soll der letzte Sieg erfochten sein. Und eure Fahne sei das Zeichen dieses Sieges!

Dann wird in einer fernen Zukunft ein freies Volk auch an unseren Gräbern stehen und die Stunde segnen, da dieses Banner aufstieg über dem Reich!

# Der neue deutsche Mensch

Die Zeit der menschlichen Entwicklung zeigt, daß sedes Zeitalter seinen besonderen Menschentyp aufzuweisen hat. Dieser ist vielsach schon an seinem äußeren Erscheinungsbild zu erkennen. Besonders scharf — vor allem in seinem Charakter — zeichnet sich aber der Träger eines neuen Geistes, der Pionier einer Weltanschauung ab. Eine totale, das heißt alle Gebiete des menschlichen Lebens umfassende Weltanschauung hat es bisher für das deutsche Volk nicht gegeben. Die erste und einzige dieser Art ist die nationalsozialistische Grundauffassung vom Leben eines Volkes. So ist es ganz klar, daß die Träger des Rampses um diese Weltanschauung, die ihr Leben und ihren Kampfauf ein besonderes Ziel eingestellt haben, einen neueren Menschentyp im deutschen Volk darstellen. Im krassen Gegensatz sieherzusteht der Liberalistische Mensch des lehten Zeitalters.

Als die französische Philosophie des 18. Jahrhunderts dem liberalistischen Geift in einem System feste Formen gab, gestaltete sie gleichzeitig den liberalistischen Menschen. Den Lehren der Auftlärungsphilosophie entsprechend entstand der Begriff des Individuums.

Das Individuum wollte unabhängig sein von Welt und Natur, von Bolf und Land. Innere Bindungen kannte es nicht. Es wurde zum Träger des Begriffs "Menschheit". Sein handeln entsprang ausschließlich aus verstandesmäßigen Erwägungen, das heißt aus rationalistischem Denken. Der Verstand überwog die Sefühle. Gefühlsmäßiges Denken und handeln lehnte man ab und verspottete dieses als "Idealismus", worunter man etwas Unreales, Weichliches und Romantisches verstand. Der Mensch hatte keinen Glauben mehr, denn dieser wurde durch den Verstand verdrängt. Wissen galt alles, Charakter nichts, weil das Wissen ertragreicher erschien als Charaktersestigkeit.

Sein En dziel mußte, weil er materialistisch eingestellt war, auf den Erwerb irdischer Guter eingerichtet sein, nach deren Besit oder Nichtbesit der einzelne auch eingeschätt wurde. Beim Erfolg interessierte den liberalistisch-materialistischen Menschen nie das Wie, immer nur das Was. Wenn es sein mußte, ging er beim Erwerb materialistischer Guter über Leichen. Dieser Geist hatte folgerichtig zur Anarchie führen muffen. Der naturliche

Inftinkt des Menschen hielt die Gesellschaftsordnung noch zusammen. Wenn der Liberalismus stillschweigend anarchistisch dachte und handelte, so wollte der Jude als der Träger des marristischen Gedankens den Auflösungsprozeß durch Organisation des Klassenkampfes beschleunigen. Dieses mußte zur Selbstzersleischung der Gesellschaft und somit jeglicher Ordnung führen.

Der Menschentyp des Liberalismus und Marrismus ist der Massenmensch. Derzeitige Beispiele sehen wir ganz besonders kraß in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und in Rußland. Masse ist eine zufällige Summierung von Menschen. Sie entsteht durch unorganische Zusammenballung der Einzelindividuen. Sie ist unorganisch. Ihr Dassein beruht auf Zusall. Sie hat keinen Geist, sondern nur Stimmungen. Masse bei dieser Zusammenfassung bedeutet Chaos. Die Vindungen der Einzelmenschen untereinander sind ganz lose und nur äußerlich. Es ist mehr eine Interessentengemeinschaft. Wenn diese aufhört, ist jede Verbindung der Menschen untereinander gelöst.

Die Masse ist somit eine Vielheit, niemals aber eine Gemeinschaft von Menschen. Der Masse gegenüber sieht das Bolf. Das Bolf entsteht organisch. Es wächst. Die Berbindung der Menschen im Bolf ist innerlich gegeben. Das Zusammensgehörigkeitsgefühl schafft eine Gemeinschaft. Während das Denken, die Betrachtung der Welt, die Auffassung vom Leben in der Masse gegensählich sein kann, ist es im Bolk einsheitlich. Ein Bolk hat ein historischen Ziel, einen Lebenszweck, die Masse aber niemals. Zur Erreichung dieses historischen Zieles bildet sich im Bolk ganz von selbst der Führergedanke. Masse sowohl wie Bolk brauchen Führung, sonst lösen sie sich auf. Die Führung der Masse ist stimmungsbedingt. Wir sahen dies im liberalistisch marristischen Zeitalter durch dauernden Regierungswechsel und parlamentarische Massenführung. Deshalb hat der Massensührer keinen eigenen Willen, kein Ziel und somit keine Lebensdauer. Er konnte auch niemals eine Persönlichkeit sein.

Der wirkliche Führer des Bolkes kommt aus dem Bolk und ist mit diesem natürlich verbunden. Er ist der instinktsichere Bollzieher des bewußten oder oft auch unbewußten Bolkswillens (zum Beispiel Bismarck hatte keine Partei hinter sich, war aber die vollziehende Gewalt des deutschen Willens). Der Führer trägt die Merkmale seines Bolkes, er ist der Typus feines Bolkes. Die Berbundenheit mit seinem Bolk läßt in ihm die geschichtlichen Erkenntnisse der Jahrtausende lebendig werden. Er ist mit

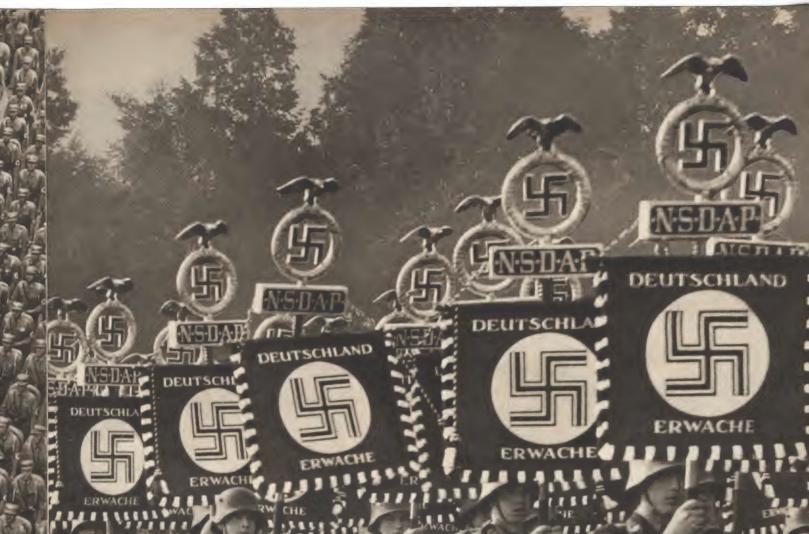

Die Symbole



einem Wort eine Personlichkeit. Die nationalsozialistische Bewegung und Weltanschauung stellt die Personlichkeit in den Vordergrund, während der Liberalismus und Marrismus keine Personlichkeiten entwickeln konnten, weil in ihnen immer die Mehrheit (Masse) siegte. Sie huldigten der Quantität, wir aber der Qualität.

Die Persönlichkeit des nationalsozialistischen Menschen wird nach seinem Können, seiner Leistung bewertet. Nicht Wissen, nicht Reichtum, sondern der gute gefestigte Charakter ist maßgebend. Immer wird bei der Beurteilung eines Führers die Frage in den Vordergrund gestellt: Was leistet er für die Gemeinschaft? Unsere Weltanschauung bedingt es, daß der neue deutsche Mensch und insbesondere der neue deutsche Führer eine Persönlichkeit wird. Seine hervorragenden Eigenschaften müssen sein: Kameradschaftsgeist und Opfersinn. Seine ethische Auffassung heißt: Vorleben!

Das deutsche Bolf will vornehme Führer haben. Das beste Beispiel des neuen deutschen vornehmen Führers ift Adolf Hitler. Er ist die Verkörperung des neuen deutschen Menschenideals.

Jede Propaganda für eine Weltanschauung ist zwecklos, wenn sie nur durch Worte erfolgt. Taten sprechen klarer und eindringlicher. Wenn unsere Bewegung für alle Zeiten leben und siegen soll, nicht nur als politische Partei im Staate, sondern auch als Weltanschauung in der Volksseele, dann muß seder Träger der Bewegung, in ganz besonderem Maße seder Führer, diese Weltanschauung vorleben. Daß diese Weltanschauung durch alle Zeiten Bestand haben wird, ist sicher, weil der deutsche Mensch in seinem Grundwesen gesund und somit zur Formung des neuen deutschen Menschen geeignet ist. Als ausführendes Organ der Bewegung wird das Reichsschulungsamt richtunggebende Wege zur Formung des deutschen Menschen Menschen Wege zur Formung des deutschen Menschen Menschen Wege zur Formung des deutschen Menschen Wenschen Wege zur Formung

## 

Ein zwar wissenschaftlich wenig gebildeter, aber körperlich gesunder Mensch mit gutem, sestem Charakter, erfüllt von Entschlußfreudigkeit und Willenskraft, ist für die Volksgemeinschaft wertvoller als ein geistreicher Schwächling.



Das Wort Marienburg zaubert vor unferen Augen jene Zeiten der deutschen Vergangenheit herauf, da Kaiser und Päpste miteinander in
schwerster Fehde lagen oder aber gemeinsam Kreuzzüge ausrüsteten und immer wieder neue Ritter
aus Deutschland hinauszogen, um dem Phantasiegebilde eines Weltreiches nachzugehen und eine
Beherrschung Jerusalems zu verwirklichen.

Und doch: zu gleicher Zeit, da Friedrich II., der Hohenstause, in Weltmachtsträume versunken schien, entstand unter seiner Hand das erste neue Staatswesen Europas, das Sizilische Königreich. Nahezu unabhängig von kirchlichen Theorien gründete der große Hohenstause hier einen in sich geschlossenne Staat und bildete einen seinnervigen Organismus auf Erundsähen, deren Eröße wir erst heute begreisen, wenn wir sehen, wie sehr der auf sich selbst gestellte Staatsgedanke allen mittelalterlichen kirchenpolitischen Wertsekungen widersprach.

Und zu gleicher Zeit wirkte neben Friedrich im tiefen Guben ein Ritter, ber zu ben größten Staatsmännern der deutschen Geschichte gehört, ber begriff, daß auch die Macht bes beutschen Raifers in Italien nur gehalten werden konnte, wenn Kern-Deutschland eine wirkliche Sicherung vor den herandrängenden Mächten bes Oftens befaß. Go entstand im Ropfe Bermann von Salgas der Gedanke einer Ausweitung und Sicherung des deutschen Lebensraumes. Das, was heinrich der Lowe als Rebell gegen Barbarossa durchzuführen versucht hatte, fand staatsmännisch geformte Gestalt in bem erften großen Führer des Deutschen Ordens, der junächst in Ungarn bas Burgenland baute, bann aber feine hauptaufgabe erkannte.

Dieles brachten fpatere Jahrhunderte Deutschland, manches mußte aufgegeben werden, fonnte aufgegeben werben, ohne daß die Lebenssubstanz selbst angegriffen worden war. Nicht aufzugeben aber waren die Kernlande der neuen Kolonisation des deutschen Oftens, der für die kommenden Jahrhunderte die Woraussehung des deutschen Lebens überhaupt darstellte und die in die heutige Zeit die Ernährungsgrundlage der deutschen Nation geblieben ist.

Wir werden immer voll Ehrfurcht aller Rämpfer zu gedenken haben, die dem Ruf hermann von Salzas folgten, vor allem des schweigsamen und bis jum Tode pflichtgetreuen Bermann Balf, ber fein ganges Leben im unerbittlichen Ringen um jeden Sufibreit des neuen Bodens binbrachte und furge Zeit nach dem Binscheiden Salzas als treuer Diener seines herrn bei einer heimatreise verstarb. Wir gedenken der sväteren reichen Zeit, da mit der Festigung der deutschen Ordensmacht trot vieler Emporungen der Unterworfenen und mander partifulariftischen Strömungen in den neugegründeten Städten doch die Zentralgewalt immer höher emporblühte, bis unter Luther von Braunsch weig ein Sobepunkt der Macht, des Reichtums erklommen wurde und die heutige Marienburg als Symbol biefer Kraftentfaltung entstand. Von der Marienburg aus murbe bamals Weltpolitik getrieben, von der Marienburg aus strahlte ein deutscher Machtwille hinüber in andere Länder, und Rittergestalten aus vielen Staaten wurden angezogen, um ihre Abenteuer= luft und ihren Gestaltungswillen in den Dienst des Deutschen Ordens zu ftellen. Bis schließlich boch, umfreift von Gegnern, aber auch durch Verrat einer Gruppe gebrochen, die ichwere Stunde von Tannenberg fam. Gerade in diesen dunklen Tagen aber murbe bem Deutschen Orden sein allergrößter Mann gefchenkt, eine Perfonlichkeit, aus deren Charafterffarte bas beutiche Bolt und

die deutsche Jugend auch heute neue Energien schöpfen müßte. Als alles verloren schien, da setzte sich heinrich von Plauen in der Marienburg fest. Ungeachtet aller Verzweiflungsruse, nur auf sich selbst gestellt, mit dem festen Willen, auf der Burg des Ordens zu sterben oder zu siegen, hielt diese große Gestalt die Festung und rettete noch einmal den deutschen Often vor einer tödlichen Umklammerung.

Nach dieser großen Tat aber, angesichts des Todes der blühendsten Ritterschaft vor Tannenberg mit dem fühnen Ulrich von Jungingen an der Spiße, waren die Kräfte des Ordens erschöpft. Der Erzberger dieser Zeit, Marschall Rüchmeister, umgarnte mit diplomatischem Geschieß Heinrich von Plauen, und 15 Jahre lang mußte dieser verratene große Mann im Gefängnis verbringen, ohne seine Kraft noch einmal dem bedeutenden Werke widmen zu können.

honey

Es wird die Aufgabe eines deutschen Schulunterrichts sein, in die Seelen kommender Geschlechter nicht nur die großen Könige fest zu verwurzeln, sondern auch die Gestalten des deutschen Oftens lebenswarm zu schildern, um die großen Menschen der Vergangenheit wieder wirksam für die Gegenwart werden zu lassen. Und diese Dankespflicht der deutschen Nation gilt vor allem den beiden Großen am Ansang und am Ende des Deutschen Ordens: Hermann von Salza und Heinrich von Plauen.

house

Es ift ein wunderbares und tief bedeutsames Schickfal, daß wir in der heutigen Zeit der Dot und bes großen Ringens wieder gurudfinden gu den Grundlagen des deutschen Lebens, uns nicht mehr aufhalten laffen durch theoretische Doffrinen, intelleftuelle Ronftruftionen über Staat und Leben, fondern daß diefe gange burch fie einst gebildete Rrufte aufgebrochen worden ift, ber beutsche Mensch nunmehr immer wachfamer seinem ureigensten Instinkt folgt und wieder bas Bertrauen zur Gestaltungsfraft feines urfprunglichen Willens gewinnt. Da ist es benn schon Millionen flargeworden, daß ber neue ftaatspolitische Gedanke und die fich herausbildende gesellschaftliche Lebensform beute von anderen Antrieben bestimmt wird als früher, daß an Stelle von nur papiernen Berfaffungen ein lebendiges Menfchenverhältnis getreten ift.

201s ber fpatromifche Staat feinem Ende entgegenging, brangen von allen Seiten germanifche Wölkerschaften ein, nicht fo fehr mit dem bewußten Willen, bas Römische Reich zu ffürzen, als vielmehr, um die überschüffigen Kräfte fich auswirken zu laffen, fich Raum zu fchaffen fur neue Lebensnotwendigkeiten. Unmerklich aber wurde doch ber gange Staatsgedanke des fpaten Roms von den germanischen Fürsten und Regenten bis in die Wurgeln geandert, auch nicht auf Grund eines vorgefaßten Planes, fondern als Folge einer zwar bestimmten, jedoch mehr unterbewußten Charafteraußerung. Gelbft der fpatromifche Staat war noch ein außerordentlich feines Gebilde, Borbild eines bis ins einzelne durchgearbeiteten Beamtentums. Bon oben bis unten wirfte nabegu felbsttätig ber fich außernde gentrale Staatswille aus Rom, und die gange riefige Beamtenhierardie war ein, wenn auch nicht immer beweglicher, fo boch auch in fpatefter Zeit noch wirkfamer, von außen fast nicht zu erschütternder Apparat.

Die germanischen Fürsten und ihre Stämme verlegten ihren Wohnsit aber nicht in die Städte, das beifit alfo nicht in die Bentral. ftellen des Beamtentums, fondern ließen fich bas Cand zuerteilen. In Morditalien murde ein Drittel des Landes oftgotifch, in Spanien und anderen Ländern zwei Drittel und mehr germanifch. Es bildeten fich dann um die Bofe ber germanischen Edlen und Fürsten neue Zentren bes Lebens, die Stabte wurden entlaftet, ber Beamtenapparat erwies fich zum großen Zeil als überflüffig, und es entsteht, fast felbsttätig vorgebildet, die Lebensverfaffung des frühen germanischen Mittelalters. Nicht also eine unpersönliche Beamtenhierardie, nicht ein in unnahbaren Fernen ichwebender, fich als Gott fühlender Cafar verwirklichte fich als Staatsgedanke des germaniichen Meniden, fondern das perfonliche Berhaltnis zwischen Lehnsherr und Bafallen wurde bas wichtigste Element ber Lebensgestaltung. Darum find auch alle fpateren Untriebe, die darauf bingielten, ben Staat ju einem Beamtenftaat ju machen, dem deutschen Leben gegenüber fremd und feindlich gewefen, denn was fich bei den frühgermanischen Regenten in Italien und Spanien zeigte, bas war nur die fernwirkende Außerung beffen, was im Rernlande vorhanden war

als Begriff bes herzogs und feiner Gefolgschaft.

Überall, wo dieses Verhältnis lebendig war, überall, wo ein persönlicher Eid und ein Pflichtverhältnis bestand, war Deutschland stark; wo aber eine abstrakte Theorie zu herrschen begann, da war Deutschland innerlich zermurbt.

Mus der Stärke diefes Treueverhältniffes, das Bergog und Mannschaft für immer auf dem Schlachtfeld und im Frieden gufammenband, entstand dann Brandenburg. Diefer Grundfat war fpater das tragende Element, das Friedrich den Großen mit feinen Offizieren gusammenschloß, und es bestimmte schließlich auch das Schickfal des deutschen Soldatentums im Weltkrieg, als Millionen deutscher Frontkrieger nicht fo fehr einem abstraften Schema, auch nicht einer staatsrechtlich festgelegten Monardie zuliebe in den Kampf zogen, sondern nach dem Abebben des ersten gro-Ben Unfturmes nun reftlos ihre Rraft einsetten, als zwei Reldberrnversonlichkeiten ihnen als die lebendigen Garanten ihres tiefsten Willens erichienen. Das verfonlich aufgefaßte Berhältnis bes deutschen Soldaten zum Generalfeldmarichall von hindenburg war mit das Geheimnis der gro-Ben Erfolge des deutschen Beeres. In ihm lag auch das Geheimnis verborgen, daß Deutschland nach dem Verrat des 9. November 1918 nicht zusammenbrach, weil die ichon bei Lebzeiten mythische Gestalt hindenburgs mit ihrer gangen Kraft feelischer Anziehung - vielleicht sich selbst unbewußt - hinüberleitete in eine andere Zeit, da sie abgelöst werden konnte durch einen neuen, jungen Bergog, den wir beute unseren Rührer

Diese Erkenntnis deutschen Staatswillens zieht aber eine bittere Einsicht nach sich. Es ist nicht wahr, daß es irgendwelche geschichtlichen Gesetz gibt, wonach, wenn die Not groß sei, irgendein Gott oder eine Naturgewalt einem bedrängten Volke einen großen Führer schenke. Rielmehr sehen wir, daß auch viele gewaltige Völker des Altertums in solchen Schickslagen elend zugrunde gegangen sind, und daß die Weltgeschichte über sie die Akten geschlossen hat. Eine Riesengestalt, in der sich die Sehnsucht eines vom Schickslain die Prüfung genommenen Volkes verwirklicht, erscheint nicht alle Jahrzehnte, vielleicht nicht einmal alle Jahrhunderte. Deshalb erhebt sich neben dem ewigen germanischen Instinkt für

uns heute auch das Bewußtsein der Pflicht, alles menschenmögliche zu tun, um eine Form zu finden, damit eine dauerhafte Brücke geschlagen werden kann zwischen einem Großen und dem in unsichtbarer Ferne vielleicht heraussteigenden anderen, das heißt eine Staatstypik herauszubilden, welche die Fortbauer des einmal von einem staatspolitischen Genie geschaffenen Zustandes in einer dem deutschen Wesen entsprechenden Form sichert und auch dann noch den gesammelten Widerstandswillen verkörpert, wenn nicht ein Herzog allergrößten Formats das Neich führt. Hier tritt als Fortführung und Ergänzung zum Herzogsged an ken das Prinzip des Ordens.

Die nationalsozialistische Bewegung bat von ihrem Beginn an erklärt, daß fie fich nicht um die Theorien der Monarchie und der Republik ftreite. Sie war fich von jeher bewußt, daß es in der Geschichte der Bolfer gute und schlechte Monarchien, fark gestaltete und verkommene Republiken gegeben bat. Wir miffen, daß das alte Rom, aus deffen Bauerngeschlechtern fpatere Zeiten die Kraft der Gestaltung zogen, eine Republik gewesen ift. In diefer Zeit murden alle jene Charaftermächte vorgebildet, von denen bie Cafaren später verschwenderisch zehrten. Ebenso deutlich ift, daß das alte Griechentum von Rönigen geführt wurde und daß die Form der königlichen Polis die Kultur bildende Urquelle von hellas gewesen ift. Der deutsche Mensch führte sein Leben organisch vom Bergog binüber jum Ronigsgedanken, und es ift für mich fein Bufall, daß, mahrend faft alle Völker in ihren blutigen Revolutionen ihre Fürsten hinschlachteten, die beutsche Geschichte von feinem Sall ju berichten weiß, daß der beutsche Mensch seinen König enthauptet hatte. Eine rein republikanische Verfaffung mare in Deutschland nur unter Menschen des gleichen Temperaments, der gleichen Gelbftdisziplin vielleicht in einigen Gauen, kaum aber angesichts bes Reichtums verschiedenster Charaktere, wie fie das beutige Siebzigmillionenvolf umfaßt, möglich.

In der Erkenntnis, daß diese Frage von Monarchie und Nepublik zweitrangig war gegen- über der großen Aufgabe, den Marrismus mit allen seinen Abarten zu zerbrechen, wurde die ganze Kraft der nationalsozialistischen Bewegung auf wenige Ziele eingestellt. In dieser willens-

mäßigen Auseinandersehung zeigte fich wiederum der alte germanische Inftinkt: der Rampf ber letten 14 Jahre hat uns in der alten fich herausbildenden deutschen Form von Führer und Geführten, von Bergog und Gefolgichaft jene Kraft geschenkt, die uns den Sieg brachte und unerschütterlich wirksam bleiben wird, solange Abolf hitler noch unter ben Lebenden weilt. Da aber auch seinem Leben ein Ziel gesett ift, wir aber wollen, daß die nationalsozialistische Bewegung die Grundlage bildet für den Staatsaufbau tommender Jahrhunderte, fo haben wir uns Rechenichaft abzulegen von jenen inneren Geboten bes Deutschen, die heute lebendig find und bereits in allgemeinen Umriffen und ohne jeden Doftrinarismus eine folde Form vorzuschauen, die einmal als typenbildende Rraft dem genialen Impulse der ersten Kampfiahre folgen muß.

Und da zeigt sich als das zweite Wunder unserer großen Zeit, daß außerhalb der alten Begriffe von Monarchie und Republik Deutschland hineinwächst in eine gang neue Form, die wir zugleich als uralt empfinden, in die Form eines deutschen Ordensstaates. Und bas bedeutet, daß die nationalfozialistische Bewegung entschlossen ift, aus der Gesamtheit der 70 Millionen einen Kern von Menschen auszulesen und zusammenzufügen, der die besondere Aufgabe der Staatsführung übertragen erhält, beffen Mitglieder in die Gedanken einer organiichen Politik von Jugend an hineinwachsen, die fich in der Form der politischen Partei erproben, bann gemeinsam bas anftreben, was reftlos gu verwirklichen auf Erden zwar nicht in allen Einzelfällen möglich ift, was aber trosbem unverrudbares Biel ber Gesamtheit bleiben muß: Autorität und Volksnähe als identisch zu empfinden und Leben und Staat bemgemäß ju gestalten.

Thronte der Casar als Halbgott über hundert Wölkerschaften, regierte er durch eine Bürokratie und Hierarchie, so muß der Führer des nationalsozialistischen Ordens, der zugleich Führer des Deutschen Reiches ist, die Autorität zwar unerschütterlich wahren, aber im lebendigsten Blutzusammenhange stehen nicht nur mit den Beamten der Partei und des Staates, sondern mit allen jenen Millionen, die sich um SA., SS. und Hitler-Jugend und alle der Bewegung angeschlossen Berbände scharen. Der nationals

sozialistische Staat ist also, wenn man alte Begriffe für die Bezeichnung seines Aufbaues verwenden will, eine Monarchie auf republikanischer Erundlage.

Die nationalsozialistische Weltanschauung verfündet nicht ein universalistisches Pringip, das fich von oben auf die Menschen herniedersenkt, fondern begründet gang im Gegenteil ein organisches Wachstum von unten, das, fest eingefügt in Blut und Boden durch Taufende von Wurgeln, auch die höchsten Wipfel noch frei gu tragen vermag. Der Staat wird von diesem Gefichtspunkt aus nicht ein ju vergötternder Selbstzwed, ebensowenig wie der Cafar ein Gott oder ein Stellvertreter Gottes, fondern wird Mittel im Dienste einer fortdauernden Bolksveredlung und Lebensgestaltung, Werkzeug im Dienste einer elastischen und stets erneuerten Selbstbehauptung einer uralten und doch ewig verjüngten Nation. Das bedeutet wiederum, daß das lebendige Leben die notwendige Organifation der Gelbsterhaltung, eben den Staat, als Werkzeug, wenn auch als männlichstes und edelftes Werkzeug, einsett und demgemäß behandelt. Autorität ohne Cafarismus, Bolfsverbundenbeit ohne chaotische Demokratie, blutvolles Leben anstatt totender Bierardie, das find die Lofungen, die Voraussehungen kommender Staatsgestaltung, eine Vorbereitung dafür, was wir Nationalsozialisten den Ordensrat der Bewegung nennen werden, fern allerdings jeder romifchmöndischen Prägung.

Der Grundsatz, die eigentlichen Regierungsberatungen aus dem allgemeinen Thing in einen Rat zu verlegen, ift uralt und zeigt fich als notwendiges Ergebnis ichon in der homerischen Epoche, da Neftor die griechischen Könige beriet; tritt auf in den germanischen Sagen, da Sagen an der Spike des Kriegerrates am Sofe von Burgund wirft; bekundet fich in der Geftalt des Meisters Hildebrand an der Seite Dietrichs von Bern. Der alte römische Senat ift ebenfalls eine grandiofe Schöpfung gleicher Urt, gleichwie fpater die lübecfische Senatsform die Voraussetzung der Größe der hansa mar, und wie das papftliche Kardinalskollegium die Dauerhaftigfeit des Papfitums mitbegrundete. Das Ergebnis einer folden Ratsbildung ift folgerichtigerweise ein Prinzip, das im Ronklave einen besonders beutlichen und vorbildlichen Charafter angenom.

men hat. Notwendig ift, daß das sich regende Leben verschiedene Außerungen menschlicher Temperamente fordert. Ebenso notwendig aber für die Stadislität einer Staatsführung ist es, daß nach Austausch dieser unterschiedlichen Anschaungen in einem kleinen Führerkreise mit dem dann einmal getroffenen Entschluß der innere Kannpf in der Führung aufhört, und die Gesamtheit sich hinter die neuerwählte Führerpersönlichkeit beziehungsweise hinter den angenommenen Beschluß stellt und somit eine wirkliche Schlagtraft der Führung und der Gesolgschaft verbürgt.

Das Konklave des Vatikans ift nicht eine übernatürliche religiofe Einrichtung, fondern die Folge eines febr nüchternen weltlich en Eingriffs in chaotische Zustände am papftlichen Sofe. Als die Kardinale im Jahre 1241 fich in keiner Weise über ben fünftigen Papft und die einzuschlagende Politik des Batikans einigen konnten, barüber fich in fruchtlofen Streitigkeiten verzehrten, griff der damalige Senator von Rom, Orfini, ein, fperrte fämtliche erreichbare Rarbinale in einen einzigen Raum mit der Unordnung, daß feiner von ihnen ben Saal früher verlaffen dürfe, als bis ein Papft gewählt worden fei. Angefichts der damaligen bygienischen Buftande und des vorgeschrittenen Alters der Kardinale erfolgte bann ichließlich tros manchen Sträubens doch ein Beschluß; der neue Papft murde auf die etwas schnelle, aber wirksame Urt gewählt. Zwar regierte er nur 17 Tage, und die Rardinale, aus Furcht vor einem zweiten Gingriff feitens des römischen Senators, verließen fluchtartig Mom, um nicht erneut einem aufgezwungenen Konklave ausgesett zu fein, faben fich aber doch gezwungen, in Unagny eine neue Wahlprozedur vorzunehmen, wo dann ichließlich der große Gegner Friedrichs, Papft Innocen; IV., gewählt wurde. Rommende Zeiten aber brachten die Überlegung, daß diefer ehemalige brutale Eingriff des römischen Senators eine außerordentlich weise Magnahme gewesen war; nun wurde die Papstwahl tatfächlich feit dieser Zeit frandig im Konklave durchgeführt, und die Strenge dieses Grundfases bat der römischen Bierarchie mit jene Stetigkeit beschert, die wir an ihr bis auf heute beobachten fonnen.

Auch ber Deutsche Orden in Oftpreußen folgte später einem ähnlichen Prinzip, der Ordens rat wählte den hochmeister, ber somit unbestrittener Führer in Frieden und Krieg über den ganzen

Ordensftaat wurde. Ein fpateres Wort, welches die Rontinuitat des Staates am flarften ausspricht: ber König ift tot, es lebe ber König, war Prinzip auch des Deutschen Ordens. Sowie der eine hochmeister ftarb, trat furz barauf ohne Erschütterungen der gesamten Bevölkerung der nächfte Rührer an feine Stelle. Das ift auch bas Wefen, nach dem der nationalfozialiftische Orden, ber eben im Begriff ift, Staat zu werden, handeln wird. Wir werden Adolf Hitler in keiner Weise vorgreifen, und nur er wird zu entscheiden haben, ob das Ordenspringip unferer Zeit den Unfang nehmen wird in der Form, daß ber Führer des Deutschen Ordens ichon zu Lebzeiten feinen Stellvertreter bestimmt und diefer bann immer selbstätig nach Ableben des Führers an feine Stelle tritt, oder ob der Rubrer teftamentarifch einen wenn auch autoritären Borich lag hinterläßt, und der Ordensrat den fommenden Rührer bann mablt. Der Befdluß, eine Form für immer zu finden, liegt nur beim Rührer allein, und die kommende Zeit wird bann fur alle Jahrhunderte die Durchsetzung dieses einmal gefaßten Beschluffes als ihre Pflicht aufzufaffen baben.

Lange

Bei der weiteren Beurteilung des Ordensstaates des sogenannten Mittelalters zeigt sich uns nun eine tiefe Tragit, die auch fonft die Formen des damaligen Lebens durchzieht. Der beutsche Ordensritter war nicht nur Ritter und Staatsgestalter, fondern war auch Mond! Ms Ritter fampfte er für die Eroberung und Rultivierung feines Bodens, als Ordensrat leitete er die gesamten politischen Geschäfte bes Landes, bestimmte das foziale und wirtschaftliche Leben ber immer größer werdenden Bevölferung, aber letten Endes murde biefes zugleich asketische Mondtum nicht in dem Boden feines eigenen von ihm schöpferisch gestalteten Landes verwurgelt. Die Chelofigkeit der Monde und Ordensritter war der tragische Vorbote des kommenden Berfalls in dem fpater von anderen behüteten Lande. Da blühte das Bauwesen, da murden Städte gegründet, deren Sandel und Wandel weit hinübergriff in andere Lander, und mit biefem immer frarter pulsierenden Leben wuchs bann auch bas Gelbftgefühl ber Ungefiedelten und Seghaftgewordenen.

Der asketische Mond aber, ber vom frühen Morgen an in der Kirche betete, ftand felbftlos als personlich Armer in ber Leitung eines reich gewordenen Landes. Dach und nach murde fo aus blübendem Leben eine Rafte, deren absolute Berr-Schaft man um die Wende des 15. Jahrhunderts innerlich nicht mehr recht anerkannte. Diefes tragifde Schicffal ber menichlichen Zwiefpältigfeit war ein besonders ftarker Grund des Bufammenbruchs des Deutschen Ordens. Er gelangte jedoch zur katastrophalen Auswirfung nur beshalb, weil ber Zuzug des beutschen und fonftigen abendlandischen Rittertums ausblieb, das emporblühende Sanfetum der Städte aber gunahm. Die deutschen Ritter benötigte bas Raisertum für die Zwecke des Römischen Imperiums deutscher Nation, und Deutschland mar nicht zahlreich genug, um Italien gleich zeitig mit Livland und Oftvreußen zu beherrichen.

Der Deutsche Orden hat im Gesamtschicksal ber deutschen Nation eine der riesenhaftesten Aufgaben erfüllt, aber er konnte die Kontinuität des Staates nicht mehr gewährleisten, weil er mit dem Blute seines Volkstums nicht mehr so verbunden war, wie am kämpferischen Anfang seiner Entstehung mit dem eroberten Lande. Er zerbrach, ähnlich wie später die Macht des papstlichen Kirchenstaates zugrunde ging.

Bier feben wir alfo, daß diefer den Staat gestaltende Männerbund bedingt mar durch eine Weltanschauung, welche die letten möglichen, für Deutschland fruchtbringenden Auswirkungen guaunsten eines Nationalstaates verhinderte. Und wenn wir im Prinzip des germanischen Berzogs und seiner Gefolgschaft das immer wiederkehrende Phanomen einer großen Geftalt der deutschen Geschichte bewundern, wenn wir im Ordenspringip, im Senatspringip das feftefte Gefüge für die Dauerhaftigkeit eines Staatswesens erkennen, fo muffen wir für das 20. Jahrhundert die Schlußfolgerung daraus gieben, daß diefe Form getragen werden muß von einer Weltanschauung, welche Abschied nimmt von blutleerer Askese und zurückfindet zu dem Grundsaß, daß die politischen Rührer des nationalsozialistischen Ordens und bamit auch des Deutschen Reiches für ewig gebunden werden an den Boden und getragen werden durch das Blut ihres Bolkstums; daß somit immer wieder neue Geschlechter entstehen und von Jugend an eingefügt werden in die Berbande ber nationalsozialistischen Bewegung, damit Inftinkt, gestaltender zielstrebiger Wille, vernunftgemäße Grundfäte auch ihre Darstellung in lebendigen Persönlichkeiten, in einer möglichst großen Führerund Unterführerschicht des deutschen Volkes finden.

Diese Weltanschauung, um deren Gehalt und Form heute bereits in allen Seelen heftig gerungen wird, ihr Sieg ift die Voraussehung dafür, daß auch die politische Gestalt des neuen Reiches plastisch und unerschütterlich ift, ferne kommende Jahrhunderte überdauern kann.

Wir sind uns darüber klar, daß diese seelischen und geistigen Rämpfe ber kommenden Zeit ihr Gepräge geben werden. Wir sind aber keineswegs furchtsam, sondern ganz im Gegenteil, wir be. grüßen es, daß hier Mensch gegen Mensch, Geist gegen Geist sich durchzusetzen gezwungen sind, weil wir in der festen Überzeugung leben, daß die bestehenden geistig-seelischen Gegensäße durchgesochten werden mussen, wenn wir wirklich einmal eine deutsche Volkstultur schaffen wollen.

Wir wissen dabei - und dies ift mitentscheibend -, daß eine echte Weltanschauung nicht allein in theoretifden Grundfagen, auch nicht nur in feelischen Bekenntniffen fich ichöpferisch äußern wird, sondern daß fie kultische Geftalt annehmen muß. Denn es ift nicht mabr, daß nur der Geift und die Geele notwendig find, um den gangen Menschen zu erfaffen, fondern genau fo gehört jur Totalität des Menschen die Welt des Auges und die Welt des Ohres. Die Mufit der nationalsozialistischen Bewegung ift icon beute auf beroifche Rlange eingestellt, ihr Rhythmus begleitet jeden Ausmarich ber SI., jede Rundgebung unferer Jugend, und mit ihnen gehen die alten wiedererstandenen deutschen Wolfslieder ihren Gang; Zondichtungen unferer großen Meister werden wieder lebendig in ewiger Jugendfraft, nun die Rrantheit eines verzerrten feelischen Empfindens überwunden erscheint.

Und die Welt des Auges, sie hat uns vielleicht noch mehr ergriffen, benn vor unseren Augen, da flattern in endloser Zahl immer wieder die Standarten mit unseren Symbolen vorüber, und mit diesen Standarten und Fahnen verknüpfen sich immer wieder die Erinnerungen an die große Zeit der ersten Kämpse, die Opfer, die für diese ehrwürdigen Zeichen gebracht worden sind, und die Erinnerungsseiern an den Gräbern unserer Dahingegangenen, an denen diese Fahnen sich tausend-

mal fenkten. hier verbinden sich die Toten des großen Krieges mit den Opfern unserer SU., gemeinsam gedenken wir aber auch aller jener, die einstmals in allen Kämpfen der Vergangenheit für die Verteidigung des deutschen Wesens gefallen sind. Die Standarten mit dem preußischen Adler, sie flattern mit dem Hakenkreuz in einer Front. Der Aufmarsch dieser Standarten und Fahnen bildet die erste Grundlage für die kultische Gestaltung des kommenden deutschen Lebens.

Die Erinnerungsfeier für die Toten des 9. Movember 1923 in München und die Vereidigung von einer Million volitischer Leiter der MSDUP. am 21. Märg 1934, das waren bereits die Vorläufer einer Lebensdarstellung, wo der Mensch nicht nur Verfünder eines Gedankens oder Gefühls ift, fondern wo er felbft Darfteller diefes gefamten Willens wird. Das Braunhemd, das hakenkreug an der Bruft eines jeden Nationalsozialisten, die Kahne mit dem fünftausendiährigen Symbol, fie bilden mit dem Menschen, der dies alles trägt, beute ichon eine untrennbare geschichtsbildende Ginheit, und aus der Feier einer Vereidigung der Ga., SS. und der politischen Leiter wird eine fortdauernde Tradition werden. Un den hohen Mationalfeiertagen bes Deutschen Reiches werden fich die Frauen und Männer des deutschen Volkes zusammenfinden im Dienste des Reierns aller hohen geiftig-feelischen Werte, und der neue Lebenskult wird, so hoffen wir, jenes begleitende, verbindende Element darftellen zwischen der Autorität des Führers, der an der Spise des Ordensrates fteht, mit dem gesamten Bolfe.

Mag noch so viel Menschliches und Unzuläng-liches sich im Alltag zeigen, an die sen Tagen muß dies alles verschwinden und das Bewußtsein immer lebendig sein, daß keiner von den siedzig Millionen Deutschen sich dem Schicksal der Gesamtheit zu entziehen vermag, daß es deshalb seine Pflicht ist, in der repräsentativen Berstretung seines Bolkstums durch Symbol und kultische Ordnung auch den Schuß seiner selbst zu erblicken und den Dienst für diese sich fortentwickelnde Lebenssorm als Ausgabe zu betrachten, damit die einmal gepräste und dem Wesen des Deutschen entsprechende Form lebendig sich fortentwickeln kann in alle Zukunft.

So feben wir heute, umwittert von den großen Geiftern der Vergangenheit, das deutsche Schickfal fich gestalten in der Überzeugung, daß nicht der nüchterne Doktrinar das Leben bilden kann, fonbern daß der blutechte große Eräumer zugleich auch der lebensnaheste Tatsachenmenich fein kann, und daß das große Glück, einen großen Träumer und einen Tatmenschen als Führer zu sehen, nicht unbenutt am beutigen Geschlecht vorüberziehen barf, fondern daß diefer feltene Gegen von der teutschen Nation mit aller Bergenskraft ausgewertet wird, fo daß der Seber die Möglichkeit einer Staatsgestaltung erhalt, die, gefestigt in ber Form, unerschütterlich in ihrem Weltanschauungstern, immer wieder die politische Rubrerauslese aus dem deutschen Volke erzieht und damit endlich einmal die jahrhundertealte Sehnsucht der großen Träumer unferer Geschichte nach einem tausendjährigen Reich Deutscher Nation die Erfüllung schenkt.









Es gehört zu den bezeichnenden Wesensmerkmalen des Nationalsozialismus, daß er althergebrachte, geradezu zu Glaubensfäßen erhobene Unsichten nicht gedankenlos anerkennt und nachbetet, sondern nüchtern und vorurteilsfrei auf
ihre Nichtigkeit prüft, nur unter der einen, allerbings unumstößlichen und unnachgiebigen Voraussetzung und Zielsezung des Wohles für
das eigene Volk.

In dieser grundsätlichen Einstellung lehnt es der Nationalsozialismus auch ab, den Untergang der alten Rulturvölker einsach als Gegebenheit hinzunehmen und dem drohenden Untergang des eigenen Volkes gegenüber in sträflicher Tatenlosigkeit zu verharren. Er sucht vielmehr die inneren Ursachen und Gesemäßigkeiten des Untergehens von Rulturvölkern zu ergründen, um die gewonnene Erkenntnis der Erhaltung des eigenen Volkes nußbar zu machen; er sucht aus der Geschichte zu lernen.

Neben die Geschichte tritt als zweite große Lehrmeisterin die Natur. Nur die maßlose Uberheblichkeit einer vergangenen Zeit konnte ein so unsinniges Schlagwort wie "Überwindung der Natur" prägen. Der Nationalsozialismus ordnet sich willig und ehrfurchtsvoll den urewigen Gesetzen der Natur unter. Er weiß, daß "die ewigen Grundsätze dieser letten Beisheit" für den Menschen genau so gelten wie für die übrige belebte Welt, und daß sich jede Versündigung an ihnen bitter rächt.

Der "aristokratische Grundgedanke" der Natur will den Sieg des Starken, Gesunden über das Schwache, Kranke und damit eine Auswärtsentwicklung. Und dieses Ziel erreicht die Natur durch verschwenderische Zeugung und Einsehen eines schärfsten Lebenskampfes, der erbarmungstos alles Schwache und Kranke ausmerzt,

und der die Allerstärksten und Allerzesundesten, die den Kampf bestanden haben, ausliest. Sie allein sind würdig, weiter zu zeugen. Überreiche Schöpfung, Ausmerze und Auslese sind also die Mittel, mit der die Matur die Erhaltung und Auswärtsentwicklung der Art, der Rasse sichert, sind die Mittel, mit der sie "Bebölkerungspolitist" treibt.

Auslese der gefündeften und reinsten Erb. ftrome gur Weiterzeugung fann auch beim Menschengeschlecht einzig und allein zu einer Aufwärtsentwicklung führen. Auslese aber fett Maffe voraus. Darum erwächst unserer Bolfs. pflege als erfte Aufgabe die Vorforge für die 3 a b I (fogenannte quantitative Bevölkerungs. politit). Ihr steht zur Seite als zweite Aufgabe die Worforge für die Beschaffenheit der fommenden Geschlechter (fogenannte qualitative Bevölkerungspolitik). Auslese und Ausmerze forgen in der freien Matur dafür, daß nur die reinen Erbströme weiterfließen. Die Erbströme des Menschengeschlechts können auf zweierlei Weise verunreinigt werden. Einmal badurch, daß franke Erbanlagen in ihnen auftreten. Diese Erbströme dürfen, foll nicht das Wolfsgange darunter leiden, nicht weiterfließen; um fo ftarker foll fich das gefunde Blutserbe vermehren. Diefe beiden Ziele verfolgt die Erbpflege. Die reinen Blutftrome konnen aber auch getrübt werden, wenn fich ihnen wesensfremdes Blut beimifcht. Es ift das Ziel der Raffenpflege, folde Mifdungen mit fremdraffigem Blute gu verhüten.

Die Bedeutung der Volkspflege (Bevölkerungspolitik) kann in ihrer Tragweite gar nicht ernst genug genommen werden. Volk — bas ist nicht die Gesamtheit der zu einem bestimmten Zeitpunkt gleichzeitig Lebenden, das ist vielmehr

die zeitlich ungebundene Gemeinfcaft aus ber Bergangenheit über die Gegenwart in die Butunft. Boltspflege erftredt fich alfo auf die tommenben Befdlechter. Bon ihnen allein hängt es ab, ob der Mationalsozialismus zu einer immer heller erftrahlenden, der gangen Erdenmenschheit Warme, Licht und Rraft fpenbenden Sonne erftarken ober bereinft am himmelsgewolbe ber Weltgeschichte nur die Rolle eines rafch aufleuchtenden und raich verblaffenden Kometen fpielen wird. Jede Weltanschauung bat nur fo lange Lebenskraft, als "der lebendige Mensch ihr Eräger ift". Er bildet die Grundmauern bes nationalfozialiftischen Gebäudes. Die Menschen fterben, und die ausbrechenden Steine ber Grundmauern muffen burd neue Steine, burd neue Menfchen erfeht werden. Für biefe Steine nach Bahl und Befchaffenheit ju forgen, das ift Ginn und Aufgabe der Bolfepflege.

homy

Jede zielsichere Unternehmung sest die genaue Kenntnis der Lage voraus. Der oberflächliche Beobachter wird in dem Ansteigen der Bewölferungszahl um 2,7 Millionen in der Zeit zwischen der Volkszählung 1925 (62,6 Millionen) und der Volkszählung 1933 (65,3 Millionen, ohne Saargediet) beruhigende Sicherheit erblicken. Wer tieser schürft und das dauernde Werden und Vergehen im Volkskörper als ewigen Lebensvorgang erfast hat, wird sich mit der nüchternen Zahlensesstlichung nicht begnügen, er wird vielmehr das Kräftespiel: Werden und Vergehen untersuchen und daraus — bewust seiner Verantwortung für die Zukunft — seine Schlüsse ziehen.

Es liegt auf der Hand, daß die Anderung der Bevölkerungszahl — wenn man von der Wirkung der Ein- und Auswanderung absieht — lediglich von zwei Größen abhängt, das ist die Geburkenzahl und die Zahl der Todesfälle. Die Bevölkerungszahl kann nur steigen, wenn mehr Menschen geboren werden als sterben, und die Bevölkerungszahl sinkt, wenn mehr Menschen sterben als geboren werden. Ist die Zahl der Lebendgeborenen und der Verstorbenen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gleich groß, so bleibt auch die Bevölkerungszahl gleich groß, so bleibt auch die Bevölkerungszahl gleich groß, sie ist dann "stationär". Genau so wie ein See, wenn

wir das Moment der Wafferverdunftung und Bafferversiderung vernachläffigen, feinen Bafferspiegel dann auf gleicher Sobe balt, wenn ber Bufluß genau fo viel Waffer guführt, wie ber Abfluß wegschafft. Ein Dolf von, fagen wir, 100 Millionen Einwohnern, in dem jährlich 2 Millionen Rinder lebend geboren werden - das mare eine "Geburtengiffer" von 2 auf 100 ober 20 auf 1000 und in dem fährlich 2 Millionen Menfchen fterben - "Sterbegiffer" 20 a. E. - halt feine Bevolkerungszahl auf gleicher Bobe - immer abgefeben von dem Wanberungseinfluß. Werben nun in einem Jahre 2,5 Millionen ftatt 2,0 Millionen Rinder lebend geboren - alfo Geburtenziffer 25 a. T. während die Sterbeziffer nach wie vor 20 a. T. beträgt, dann wird die Bevölkerungszahl größer, und zwar durch Buführung jungen, friich en Blutes. Das würde, wenn wir bei dem von Loge\*) gebrauchten Gleichnis von dem Gee bleiben, einem Unschwellen des Zufluffes entsprechen, wobei der Seespiegel durch Zuführung frifder Substang ansteigt. Ein Gee fann aber auch dann über feine Ufer treten, wenn der 216= fluß - fei es durch ein Naturereignis, wie einen Bergfturg, fei es fünftlich durch einen Damm gestaut wird. Dann steigt ber Geesviegel nicht burch Zuführung frischen Wassers, sondern durch längeres Verweilen des Waffers im See: es ift fein Wachstum, sondern eine Zunahme burch Stauung. Genau ebenfo beim Wolf. Wenn in dem angenommenen 100-Millionen-Volk die Geburtenziffer 20 a. E. bestehen bleibt, die Sterbeziffer aber auf 15 a. T. fintt, dann fleigt die Bevölkerungszahl natürlich; aber wie beim See nicht burch Buführung frischer Substang, fondern burch längeres Berweilen ber Menfchen im Ceben, burch Alterwerben der Menschen; es ift also auch kein echtes Wachstum, fondern eine Zunahme burch Stauung. Ja felbft, wenn jest die Geburtenziffer fintt, beispielsweise auf 17 a. T. statt bisher 20 a. T., so wird doch immer noch die Bevölkerungszahl fteigen.

Im schroffen Gegensat zu bem urgesunben, "echten Wachstum" trägt die "Zunahme burch Stauung" den Todesteim in sich. Das Stauwehr gegen den Tod

<sup>\*) &</sup>quot;Boltstod", Rosmos-Berlag, Stuttgart 1932.

tann nicht ewig halten. Es muß notgedrungen einmal brechen. Der Tod ber vielen alten Menschen muß sich auf eine kurze Zeitspanne zusammendrängen, das heißt die Sterbeziffer muß notwendigerweise gewaltig steigen. Die Geburtenziffer kann der Sterbeziffer nicht mehr die Waage balten, und die Bevölkerungszahl nuß sinken.

Ift bas Unfteigen der Bevölkerungszahl von 1925 bis 1933 um 2,7 Millionen als echtes Wachstum oder als Zunahme durch Stauung gu beuten? Die Beantwortung biefer Frage wird in erfter Linie einmal bavon abbangen, ob die gegenwärtige Stärke des Abfluffes aus dem Gee auf die Dauer gehalten werden fann. Die Sterbeziffern bewegen fich feit bem Jahre 1930 um 11 a. T. Machen wir uns flar, was bas bedeutet. "Sterbeziffer 11 a. 3." befagt, baß von 1000 Menschen jährlich 11 fterben. Wenn aber von 1000 Menschen jährlich 11 fterben, bann dauert es natürlich, 1000:11 = 90,9 Sabre, bis alle 1000 Menschen geftorben find. Das bedeutet nichts anderes, als daß für jedes lebend Meugeborene die mittlere Lebenserwartung 90,9 Jahre betragen mußte. Die Unmöglichfeit, die mittlere Lebenserwartung des Menschen auf 90,9 Jahre binaufzuschrauben, braucht nicht erft bewiesen zu werden. Die tatfächlich bestehende mittlere Lebenserwartung kann man auf mathematifch-ftatiftifchem Bege aus ben Sterbetafeln errechnen. Gie beträgt nach den letten Berechnungen in Deutschland 57,4 Jahre. Wenn man, wie eben ausgeführt, durch die Rechnung 1000: jährliche Sterbeziffer die mittlere Lebenserwartung errechnen kann, so kann man natürlich auch durch Division 1000: mittlere Lebenserwartung die der mittleren Lebenserwartung entsprechende jährliche Sterbeziffer errechnen. Die Rechnung 1000: 57,4 ergibt 17,4; das heißt, der augenblicklich bestehenden mittleren Lebenserwartung von 57,4 Jahren entspricht eine jährliche Sterbeziffer von 17,4 a. T. Wenn die Sterbeziffer im Jahre 1932 nur 10,8 a. T., im Jahre 1933 nur 11,1 a. T. betrug, so hat das seinen Grund in dem ganz ungewöhnlichen Altersaufbau des deutschen Volkes.

Man versteht unter Altersaufbau ben verhältnismäßigen Anteil ber einzelnen Altersjahrgänge an ber Gesamtbevölkerung. Normalerweise stellt die Altersklasse der unter 1 Jahr alten den größten Anteil, jede folgende Altersklasse ist wegen des natürlichen Abganges durch Tod zahlenmäßig etwas schwächer vertreten. Wenn man den Altersaufbau zeichnerisch in der Weise darstellt, daß man für sede Jahresklasse eine der Anzahl der Individuen entsprechend lange Linie seht und die Linien der einzelnen Jahresklassen übereinander anordnet, so entsteht ein Dreieck, das als Altersphramide bezeichnet wird.

Die Alterspyramide des deutschen Bolfes vom Jahre 1910 zeigt eine nabezu ideale Form. Die Alterspyramide von 1930 zeigt bagegen schwerwiegende grundfäßliche Abweichungen von der



Idealgestalt. Auf der Seite, auf der das mannliche Geschlecht aufgezeichnet ift, ift in den Altersjahrgängen von 30 bis etwa 50 Jahren eine mulbenförmige Einbuchtung zu erkennen, die den Rriegsverluften entspricht. In den Jahrgangen der Zehn- bis Vierzehnfährigen findet fich auf ber männlichen wie weiblichen Seite eine tiefe Einkerbung - das find die Geburtenausfälle burch den Weltkrieg, die insgesamt auf etwa 3 bis 3½ Millionen zu veranschlagen find. Und drittens zeigt die Phramide auch unterhalb der Zehnjährigen nicht wie normalerweise eine Verbreiterung, fondern eine Berfcmälerung - bas ift der Ausdruck des Geburtenrückganges nach bem Krieg. Würden wir die Phramide von 1930 finngemäß rekonstruieren, so würden wir feben, daß uns 10 Millionen Kinder unter 15 Jahren fehlen.

Inwiefern hat nun diefer abnorme Altersaufbau Einfluß auf die Sterbeziffer? Micht alle Altersklaffen find vom Tode in gleich hobem Mage bedroht. Um ftarkften bedroht ift das frühe Rindes- und das Greifenalter, am wenigsten bedroht ift der Menich während der Wollblüte feines Lebens. Teilt man die Bevölkerung in drei Altersklassen, nämlich 1. unter 15 Jahren, 2. zwischen 15 und 65 Jahren und 3. über 65 Jahre ein, und vergleicht man den Unteil diefer drei Altersklaffen im Altersaufbau des Jahres 1910 und 1925, so zeigt fich, daß die mittlere Altersklaffe, also die vom Tod am wenigften bedrohte, ftark angestiegen ift, nämlich von 61 a. S. auf 78,6 a. S. Die vom Zode stark bedrohte Rlaffe der Rinder unter 15 Jahren ift von 34 a. S. im Jahre 1910 auf 25,7 a. S. im Jahre 1925 gefunten, mahrend das Greifenalter in den 15 Jahren nur eine geringfügige Steigerung von 5,0 a. B. auf 5,7 a. B. erfahren hat. Dadurch, daß die vom Zode am wenigsten gefährdeten Jahrgänge einen verhältnismäßig großen Unteil an der Gesamtbevölkerung stellen, erflärt fich bie ungewöhn= lid niedrige augenblidliche Sterbegiffer. Es ift jedoch gang klar, daß biefe Sterbeziffer mit dem Vorruden der mittleren Altersklassen in das Greifenalter naturnotwendig ansteigen muß, und das wird schon in den nächsten Jahren in Erscheinung treten.

Das Ansteigen der Bevölkerungszahl um 2,7 Millionen ist also nicht der Ausdruckeines echten Wachstums, sondern einer Zunahme durch Stauung, der Ausdruck einer "Bergreisung" des Bolkes. Und drohend steigt am Horizont das dunkle Gewölk des nahenden Bolkstodes empor.

#### Bolfstod?

Können Bölfer fterben? Wenn man unter Wolf lediglich die Gesamtheit der innerhalb bestimmter Landesgrenzen wohnenden und nach den Grundfäßen des Liberalismus in den Besit des Staatsbürgerrechtes gelangten Menichen versteht (vergl. hierzu "Mein Kampf" Seite 488), dann fann ein "Bolt" nicht ausfterben. Wenn g. B. das deutsche Wolf auf Grund feines Geburtenruckganges nach vorsichtigen Schätzungen gegen Ende des Jahrhunderts auf eine Zahl von etwa 47 Millionen und um das Jahr 2050 auf etwa 25 Millionen Einwohner berabgefunken fein wird, dann wird innerhalb der deutschen Grenzen durch diefen Bevolkerungsschwund nicht etwa ein "leerer Raum" entstehen. Solche "leeren Räume" gibt es - fofern es sich um Kulturboden handelt - auf der Erde nicht. Bolfer, die noch ein ungebrochenes, gefundes Wachstum haben — das find beute vor allem die Wölker Oftafiens und Afrikas -, werben in die "leeren Mäume" vordringen. Der Bevölkerungsdruck zwischen übervölkerten und fdwach besiedelten Landern gleicht fich aus. Damit fällt auch der gedankenlose Ginwand, daß burch eine Verminderung der Bevolkerungszahl die Lebensbedingungen eines Wolkes, das nun mehr Raum befige, verbeffert würden, in fich gufammen. Werden die einwandernden fremden Bölkerschaften durch Berleihung des Staatsbürgerrechtes dem eigenen Bolk einverleibt, dann freilich können Bölker nicht fterben. Auch Frankreich. bas mit dem Geburtenrückgang icon 100 Jahre früher als Deutschland begonnen hat, ift ja nicht ausgestorben. Es besitt aber heute ichon 15 Progent fremdvölkischen Blutseinschlag.

Auch Italien und Griechenland find nicht im Sinne des "leeren Raums" ausgestorben. Aber die Griechen und Römer find einst untergegangen als Kulturvölker. Und warum find sie

untergegangen? Dicht nach einem märchenhaften inneren Gefet, nach dem angeblich jedes Bolt nach einer Jugend und Entwicklungsperiode eine Blütezeit erreicht, um dann naturnotwendig gu altern und zu fterben. Diefer Bergleich bes Wolfslebens mit dem Menschenleben ift gedankenlos. Er hinkt ichon aus folgendem Grunde: Der Mensch erhält mit der Geburt den gangen Borrat an "Lebensfraft", mit dem er mahrend feines gangen Lebens auskommen muß. Die Organe verbrauchen sich mährend des Lebens, und es muß einmal der Augenblick eintreten, wo die Erschöpfung der Vorräte so weit vorgeschritten ift, daß der Lebensvorgang nicht mehr möglich ist; das ist ber Tod. Im Leben eines Wolkes bagegen ift burch die Zeugung, durch die Fortpflanzung die Möglichkeit einer ewigen Verjungung und Erneuerung gegeben. Darum gibt es feinen Vorgang in ber Matur, vor dem ber Menich ehrfürchtiger das haupt ben = gen muß, als die Zeugung, als bas Wunder der Entstehung neuen Lebens.

In jedem gesunden Wolk herrscht der instinktmäßige Trieb der Erhaltung. hat ein Wolf diefen Selbsterhaltungstrieb verloren, dann gibt es fid felbst auf, dann ift es frank. Krank war auch das alte Rom. Nicht ein nebelhaftes inneres Gefet eines natürlichen Alterns hat feinen Untergang berbeigeführt, fondern der freiwillige Bersicht ber Kulturträger auf Weitergabe ihres Blutes. In die entstehenden Luden fprangen blutsfremde Bölker aus Vorderasien, aus Afrika ein, und wurden unter der Berrichaft des demofratischen Pringips als romische Staatsburger aufgenommen, bis ichlieflich die raffische Inftinktlofigkeit dem Afrikaner Septimus Severus die Raiferkrone auf das Haupt sette. So spielte sich der Wolkstod im alten Rom ab. Das, was im 3. Jahrhundert n. Chr. als römisches Wolf bezeichnet wurde, war etwas blutsmäßig durchaus anderes als das fraftvolle, mächtige römische Wolk, das fich 400 Jahre früher mit eiferner Willensftarte in der ungeheuer ichweren Prufung der Dunischen Rriege fiegreich behauptet batte.

Und so ergeht es sebem Bolt, das ben Rassengedanken nicht erfaßt hat. Wenn heute Frankreich seine Tore bem Einströmen von afrikanischem Blut weit öffnet, um die burch seine eigene geringe Fruchtbarkeit entstehenden Lücken zu schließen, so ist es auch nur eine Frage der Zeit, wann der Neger dem französischen Bolk sein Gesicht aufgedrückt haben wird; denn die Neger besichen noch ihren ungebrochenen Fortpflanzungswillen. Es ist eines der furchtbarsten Verbrechen an der weißen Rasse, daß sich Frankreich zum Einfallstor der schwarzen Rasse in Europa gemacht bat.

#### Und Deutschland?

Wir haben gefeben, die Fruchtbarkeit bes deutschen Volkes genügt heute nicht mehr zur Erhaltung des Bestandes. Würde es uns nicht gelingen, das heilige Feuer bes Fortpflanzungswillens im deutschen Bolfe wieber anzufachen, bann mare ichon in wenigen Jahrzehnten der Zeitpunkt erreicht, wo fich die Luden ju zeigen beginnen. Und je größer diese Lucken wurden, desto weniger mare bas idrumpfende deutsche Bolt imstande, fich gegen das Eindringen fremdraffigen Blutes zu wehren. Und Deutschland wurde das Schicksal des fpaten Roms teilen, ein Tummelplat der verschiedenften Raffen zu fein. Den Sieg wurde bann berjenige Raffenbestandteil erringen, der die größte Fruchtbarkeit besitt und dadurch die anderen Blutsbeftandteile mehr und mehr guruddrangt. Das Wolf, das dann Deutschlands Gaue bewohnen wurde, ware blutsmäßig fein "deutsches" Bolt mehr, ware nicht mehr Blut von unserem Blut, nicht mehr Raffe unferer Raffe. Wollen wir unfere Art erhalten - und das ift primitivftes Naturrecht -, fo muffen wir das deutsche Bolt por der Einsickerung fremden Blutes, vor der Bermifdung mit fremden Raffen ichuten. Das ift Raffenpflege.

Rassenpflege hat nicht das geringste mit Rassenhochmut zu tun. Rassenhochmut setzt ein Werturteil über die verschiedenen Rassen voraus. Wir erblicken in den Unterschieden der Rassen nicht Wert-, sondern Wesens verschieden-beiten. Und die Rasse unseres deutschen Volkes, die wir lieben und achten, wollen wir in ihrer Wesenheit erhalten und darum vor Vermischung mit Wesensfremdem bewahren.

Wenn in einer Bevölkerung alle Menschen gleich viel Nachkommen hinterließen, bann wurde fich an dem gesamten Erbwert des Volkes nichts

andern. Und wenn in einer Bevolkerung alle Meniden den aleiden Erbwert befäßen, bann würde fich auch bei verschieden ftarter Fruchtbarfeit der Menschen an dem gesamten Erbwert des Wolfes nichts ändern. Reine biefer beiden Unnahmen trifft je bei einem Bolfe gu, fondern ber Erbwert ber Menschen ift verschieden, und die Größe der Machkommenschaft ift verschieden. Damit haben wir eine Muslese; denn Muslese liegt vor, wenn in ihrer Erbmaffe verschiedene Gruppen eine verschieden farte Fortpflanjung haben. Ziel der Erbpflege ift es, nach bem Vorbild der Matur nur die gefunden, wertvollen Erbstrome weiterfließen zu laffen, die franken dagegen möglichft jum Berfiegen gu bringen.

Wie rafch eine verschieden farte Fortpflanzung bie Zusammensehung einer Bevölkerung in verhältnismäßig furger Zeit andern fann, dafür hat uns Ceng eine anschauliche und überzeugende Berechnung gegeben: Debmen wir an, bag gur Zeit des 30fabrigen Krieges die Bevölkerung Deutschlands zu gleichen Teilen aus zwei verichiedenen Gruppen bestanden batte, g. B. aus 50 Prozent Weißen und 50 Prozent Megern. Dehmen wir weiter an, daß die Weißen durchschnittlich mit 32 Jahren geheiratet hatten, fo daß bei ihnen die Generationsdauer durchschnittlich 33 Jahre betrug, mahrend bei den Megern die Generationsdauer nur 25 Jahre betrug. Und machen wir endlich noch die Unnahme, daß die Weißen auf die Che durchschnittlich nur 2 Kinder hinterlaffen hätten, die wieder gur Fortpflangung famen, mabrend bei ben Megern durchschnittlich auf die Che immer 4 Rinder tamen, die fich weiter fortpflangten. Dann würden in der Bevölkerung Deutschlands beute, alfo etwa 300 Jahre nach dem 30jährigen Krieg, auf 1 Weißen 4096 Meger tommen. Die Weißen waren fo aut wie ausgestorben. Lediglich auf Grund der fürgeren Generationsbauer und ber doppelt fo grofien Nachkommenschaft ware es zu dieser Auslese der Megergruppe gekommen.

Wenn wir die Wirkungen der Auslese bei unserem eigenen Volk kennenlernen wollen, so müffen wir natürlich auf so auffällige Gruppen-Unterscheidungsmerkmale wie in dem künstlich aufgestellten Beispiel verzichten. Bom nationalsozialistischen Standpunkt aus gibt es nur einen einzigen Gradmesser für die Wertbeurkeilung des

Meniden, das ift feine forperliche und geiftige Leiftungsfähigkeit im Dienfte des Bolfsgangen. Diefe Leiftungsfähigkeit ift in bestimmender Weife abhängig von ber erblichen Veranlagung. Erwünfcht ift bie Kortpflanzung jedes Deutschen, beffen Erbmaffe frei ift von frankhaften Unlagen, und ber bereit ift, feine erblich bedingten wertvollen Räbigkeiten "im Rabmen bes Gefamten und zum Rugen aller" einzuseben, und fich bamit als belaftungsfähiger Pfeiler bes nationalfozialistischen Gebäudes, als Bannerträger der nationalfozialiftiichen Idee zu erweisen. Unerwünscht ift bie Fortpflanzung aller berer, die auf Grund ihrer erblichen Belaftung nicht imftande find, an ber Aufbauarbeit bes deutschen Volkes erfolgreich mitzuwirken, die nicht die Voraussehungen des Rulturträgers befiten.

Gewinnen wir also Einblick in die Fortpflanzungsstärke dieser beiden Gruppen — wobei die Schwierigkeiten der scharfen Abgrenzung beider Gruppen für viele Fälle nicht verschwiegen werden sollen —, so wissen wir auch, nach welcher Richtung die Auslese bei uns wirkt.

Nachdem als Austesevorgänge alle diesenigen Ereignisse in Betracht tommen, die die Fortpflanzung von erblich verschiedenen Gruppen beeinfluffen, liegt es auf ber Sand, daß dem Rrieg eine ausgesprochene Auslesewirkung zufommt. Bum Kriegsbienst werden von vornberein nur die forperlich und geiftig Gefunden eingezogen, während die erblich Belafteten in ber Beimat guruckbleiben. Im Relde ift die Wahrscheinlichkeit bes Todes für den am größten, den fein Wagemut an die Stelle der größten Gefahr treibt, für den, ben feine glübende Baterlandsliebe, fein bobes Pflichtgefühl und seine unverbrüchliche Treue bebenfenlos an den verzweifeltften Stellungen ausharren und das Leben freudig für das Baterland in die Schange ichlagen laßt, fur ben, ben feine Rührereigenschaften an die Spike bes Sturmtrupps, an die Spise der Kompagnie gestellt haben. Die Rriegsfreiwilligen haben allein burch die Latfache, daß fie ohne außeren Zwang, nur einem inneren Gefete folgend, ihr Leben einfesten, Zeugnis von ihrem hohen sittlichen Wert abgelegt. - Und während fich die Schlachtfelder von Langemard von dem vergoffenen Blute ber

freiwilligen Studentenregimenter rot färbten, und uns Erbgut von höchsten feelischen und geistigen Werten unwiederbringlich verlorenging, konnten die auf Grund ihrer minder wertvollen Erbanlage zu Hause Gebliebenen sich kampflos Lebensstellungen erringen und Familien gründen. Ihre Erblinien blieben uns erhalten. So stellte der Weltkrieg eine Auslese der weniger wertvollen und der minderwertigen Erbströme, eine ausgesprochene Gegenauslese dar.

Das gilt aber grundfählich für die meiften Rriege, bie geführt wurden. Dlogen wir an bie Rreugzuge, mogen wir an die Befreiungsfriege beuten, ftete trugen die Zuchtigften und Treueften, Selbftloseften und Ginfatbereiteften die fcmerften Blutovfer. Unendlich viel wertvolle Erbftrome find im Laufe der Jahrhunderte auf den Schlachtfeldern jum Verfiegen gekommen. Mur ein Ziel gibt es, bas biefen boben Einfaß rechtfertigt, das ift die Erringung und Erhaltung der Freiheit bes Wolfes und bie Sicherung feiner Lebensgrundlagen. Jeder aus ande. ren Gründen geführte Rrieg ift verbrederischer Maubbau am wertvoll. ften Gute bes Bolfes.

Sittlich gerechtfertigt waren die Blutsopfer unserer SU. und SS. bei dem Kampf um die Erringung der Macht; aber auch der Tod der fast 400 jungen Männer ist eine tief bedauerliche Gegenauslese.

Und Gegenauslese ift es weiterhin, wenn jährlich hunderte von wagemutigen jungen Deutschen dem Sport zum Opfer fallen, sei es im Rampf mit den Bergen, sei es als Flieger, sei es als Rraftsahrer. Alle diese Gefahren drohen nur dem tapferen Draufgänger, nicht dem ängstlich abwägenden Feigling.

Wenn man bedenkt, daß dieser Auslesevorgang Jahrhunderte hindurch gleichstunig gewirkt hat, so kann es nicht wundernehmen, daß heldische Tugenden immer seltener werden. Das jämmerliche Versagen im November 1918 gegenüber einem Hausen keineswegs heldischer und wagemutiger Verbrecher war eine traurige Auswirfung dieser Gegenauslese.

Meben helbentum und felbstentsagender Einsatbereitschaft für die Volksgemeinschaft ist die wichtigste Kulturvoraussehung geistige Begabung.

Richtunggebend und führend fann eben nur der geiftig Sochbegabte fein. Die geiftige Begabung ift durchschnittlich in den oberen fogialen Schichten höber ale in den unteren; denn die geiftig Gutbegabten der unteren Gefellichafts. Schichten fteigen für gewöhnlich in die oberen Schichten auf. Der foziale Aufstieg vollzieht fich ja meift in der Weife, daß der geiftig beftbegabte Sohn aus einer Ramilie einer unteren fogialen Schicht nicht den Beruf des Baters ergreift, fondern fich einem geiftigen Beruf zuwendet. Mit der Feftftellung, daß in den höheren Berufen durchichnittlich die beffere Begabung gu finden ift, ift natürlich noch gar nichts gefagt über die geiftige Begabung des einzelnen Bertreters ber verschiedenen fogialen Schichten. Es ift burdaus moglid, bag im Gingelfall ber Sohn eines Akademikers eine viel geringere geiftige Begabung befitt als ein beftimmter Sobn eines hilfsarbeiters. Im Sinne des allgemeinen Bolfsmohls ift es gelegen, daß feder Deutsche dorthin gestellt wird, wo er auf Grund feiner erbmäßig bedingten Beranlagung feinem Wolf am meiften nüßen fann. Mur wer die geistige Woraussehung befitt, barf in bie gur Rührung bestimmten boberen geiftigen Berufe eintreten. Aber auch feber, bem ein autiges Geschick aute geiftige Begabung in die Wiege gelegt hat, foll an biefer Stelle feinem Bolfe bienen, gleichgültig wo diefe Wiege geftanden bat. Darum fordert Punkt 20 unferes Programms: "Um febem fabigen und fleißigen Deutschen bas Erreichen boberer Bilbung und bamit das Einruden in die führenden Stellungen zu ermöglichen, bat ber Staat für einen gründlichen Ausbau unseres gefamten Wolfsbilbungswesens Gorge zu tragen . . . Wir forbern die Ausbildung geistig besonders veranlagter Rinder armer Eltern ohne Rudficht auf beren Stand ober Beruf auf Staatstoften."

Wenn in den sozialen Oberschichten die geistige Begabung im Durchschnitt höher ift als in den Unterschichten, so muß uns eine Untersuchung über die Größe des Nachwuchses in den verschiedenen sozialen Schichten Klarheit geben über die Frage, ob und in welcher Nichtung ein Auslesevorgang nach der geistigen Begabung bin stattfindet.

#### Che und Nachwucks

Bier ift junächft der Tatfache ju gedenken, daß in den geiftigen Berufen verhaltnismäßig viel mehr Menichen dauernd auf Familiengrundung verzichten als in den forperlichen Berufen. Einen schweren Verluft an geiftig wertvollem Erbaut bedeutet vor allem das Eheverbot des fatholischen Klerus. Die fatholifden Beiftlichen fteben in der überwältigenden Mehrzahl nach ihrer geistigen Beranlagung zweifellog weit über bem Bolksdurchschnitt. Seit bald 900 Jahren wiederholt fich dauernd der Vorgang, daß der begabtefte Sproß des Bauern in den Priefterstand tritt, und daß damit gerade diese wertvollfte Erblinie abgeschnitten wird. Bestände auch bei ben evangelischen Theologen das Zölibat, dann maren ein Linné, ein Lessing, ein Mietsche - um nur einige Pastorensöhne zu nennen - nicht geboren; die deutsche Rultur mare um vieles ärmer. Es ift mußig, Betrachtungen barüber anzustellen, auf welcher Bobe die abendländische Rultur heute vielleicht stehen konnte ohne bas Cheverbot des katholischen Klerus.

Wenn auch in den meisten anderen höheren geistigen Berufen die Chelosigkeit unverhältnismäßig häufig ift, so liegt das vornehmlich in wirtschaftlichen Rücksichten begründet. Wielfach ist die berufliche Ausbildung mit so großen Geldopfern erkauft, daß die materielle Grundlage für eine Familiengrundung einfach nicht mehr vorhanden ift, vielfach ift das Fortkommen im Beruf geradezu an Chelofigkeit gebunden. Bor der nationalen Erhebung suchte ein wissenschaft= liches Institut, das etwas auf fich hielt, grundfählich nur "einen ledigen Affistenten". Die Gleichschaltung ließ diesen "Stempelvordrud" mit einem Schlage verschwinden. Leider erweift fich aber die Gleichschaltung nur allzu bäufig als zeitlich recht eng begrenzt. Beute beginnen die reaktionaren Beifter die Ropfe aus den ichugenden Mauselöchern immer fühner hervorzustreden, und so feiert auch der gesuchte "ledige Affistent" immer häufiger feine familienfeindliche Auferftehung.

Auch der Eintritt der Frau in die höheren geistigen Berufe wirkt sich für die Erhaltung wertvoller geistiger Anlagen sehr ungünstig aus. Erhebungen von den verschiedensten Seiten haben

ergeben, daß von den ehemaligen Studentinnen, die hinsichtlich geistiger Begabung zweifellos weit über dem allgemeinen Durchschnitt stehen, viel mehr als die Hälfte ohne Nachkommen bleiben. Wenn aber gerade die begabtesten Frauen ihre wertvolle Erbmasse nicht weitergeben, dann führt — wie Lenz sich scharfgemeißelt ausdrückt — das Frauenstudium letzten Endes zur Verdummung des Volkes.

Ein nicht geringer Teil der geiftigen Arbeiter ichließt fich also durch dauernde Chelofigkeit von der Fortpflanzung aus. Nabezu alle in den höheren geiftigen Berufen Stehenden, namentlich die Afademiker, zwingt der erwählte Beruf aber, den Zeitpunkt der Chefdliegung in ein unnatürlich hohes Lebensalter hinauszuschieben. Die lange Ausbildungszeit, die durch die Überfüllung der geiftigen Berufe bedingten ungunftigen Unftellungsaussichten und die vom bevölkerungspolitischen Besichtspunkt aus unbeilvolle Gehaltsregelung, die dem in feiner vollen Arbeitskraft Stehenden ein niedriges Unfangsgehalt gewährt mit der Vertröftung auf Erhöhung durch Alterszulagen für die Zeit, wo er nicht mehr so viel leiften fann, und wo es vor allem gur Beitergabe feiner Erbmaffe zu fpät ift - all das zusammen führt dazu, daß der Akademiker - und früher vor allem auch der Offizier - faum vor Anfang oder gar Mitte der dreißiger Jahre eine Che ichließen fann. Je fpater eine Che geschloffen wird, defto fleiner ift begreiflicherweise im Durchschnitt die Rinderzahl. Das oben geschilderte Beispiel von den zwei Gruppen: Weiße und Reger hat gezeigt, wie ungeheuer fich eine verschiedene Generationsdauer im Berein mit verschieden großer Nachkommenzahl innerhalb einer für ein Bolf furgen Zeit auswirkt.

Die erzwungene Spätehe hat jedoch noch eine andere verhängnisvolle Folge. Je weniger der Zeitpunkt einer Eheschließung absehbar ist, desto größer ist für den jungen Mann im allgemeinen die Gefahr, daß er eine Geschlechtsche it erwirdt. Die Bedeutung der Geschlechtskrankheiten liegt für unsere Betrachtungsweise, die sa stets vom Volksganzen auszugehen und in Geschlechterfolgen zu denken hat, in zweisacher Richtung: Manche junge Männer, die sich eine Geschlechtskrankheit zugezogen haben, verzichten dauernd auf eine Eheschließung aus Furcht, Frau

und Rinder unglücklich zu machen; das find die von hohem Berantwortungsgefühl Getragenen, beren wertvolle Erbmaffe bamit ausgeschaltet wird. Bei vielen anderen ichiebt die Beilungsdauer einer Geschlechtskrankheit den Zeitpunkt ber Cheschließung jum mindeften noch weiter binaus, also ebenfalls eine unerwünschte Auswirkung. Wird aber eine Geschlechtsfrankheit in bie Che hineingetragen, so zeigt fich bie traurige Folge, wenn es fich um Sphilis handelt, fehr häufig in Fruh- und Totgeburten oder in der Geburt mit Spphilis behafteter Rinder. Und wird die Frau vom Mann mit Tripper angesteckt, fo ift febr häufig nach der erften Beburt eine weitere Empfängnis nicht mehr möglich. Much beim Manne felbft fann im Unschluß an eine Trippererfrankung eine dauernde Unfruchtbarkeit eintreten. Leng ichatt, daß in jeder Generation etwa 500 000 Eben wegen Trippers kinderlos bleiben. Und wenn man hierzu noch die Falle rechnet, wo nach dem erften Rind megen ber Erfrankung der Frau feine weitere Schwangerschaft mehr eintreten fann - fogenannte "Einfindersterilität" -, so ergibt sich, daß in jeder Generation viele Millionen Rinder wegen Trippers nicht geboren werden.

Man kann natürlich die Frage nach der Fruchtbarkeit der verschiedenen sozialen Schichten auch in der Beise angreifen, daß man die durch schnittlich e Rinderzahl auf die frucht bare Ehe vergleicht und dadurch feststellt, welche Schichten ihren Bestand erhalten, welche Schichten wachsen, und welche Schichten abnehmen.

Es ift ein noch immer weitverbreiteter Irrtum, daß ein Chepaar durch zwei Rinder erfest murde. Befcheidenes Dachdenken genügt, ben Irrtum aufzudeden. Da durchaus nicht alle Neugeborenen das fortpflanzungsfähige Alter erreichen, da weiter burchaus nicht alle Menschen heiraten, und da schließlich ein Zeil der Ehen finderlos bleibt, kann eine durchschnittliche Rinderzahl von zwei auf die Ehe den Bestand auf die Dauer natürlich nicht halten. Es find vielmehr bei Berücksichtigung aller in Betracht fommenden Momente nach einer durchaus überzeugenden Berechnung von Bungborfer auf die fruchtbare Che 3,4 Rinder jur Beftanderhaltung nötig. Beute kommen im Reichsdurchschnitt auf die fruchtbare

Ehe nurmehr knapp 2 Rinder. Und heute ift die durchschnittliche Kinderzahl fast in allen sozialen Schichten gleich niedrig mit einer wichtigen, gleich näher zu erörternden Ausnahme. Die weitgehende Angleichung ber Fruchtbarkeit in ben verschiedenen sozialen Schichten ist sedoch eine verhältnismäßig junge Erscheinung.

Der Geburtenrudgang feste ichon gegen Ende bes vergangenen Jahrhunderts ein, und zwar gang ausgesprochen in den oberen sozialen Schichten, mahrend in den unteren Schichten ber Fortpflanzungswille noch ungebrochen war. In den erften zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts vergrößerte fich die Spannung zwischen ber Fruchtbarkeit ber oberen und unteren Schichten immer mehr, fo daß zum Beifpiel nach einer Erhebung in Dreußen aus dem Jahre 1912 auf eine Cheschließung in der Schicht der Offigiere, der höheren Beamten und freien Berufe 2,0 Rinder, auf eine Cheschließung in der Schicht der Fabrifarbeiter, Sandlanger ufw. ohne gewerbliche Ausbildung 4,1 Kinder und auf eine Cheschließung in der Schicht der Landarbeiter und Tagelöhner 5,2 Rinder famen. Wir haben also mährend diefer Zeit auch in der ebelichen Fruchtbarkeit eine deutliche Gegenauslese ber geiftigen Begabung. Dach dem Krieg folgten bann auch die unteren fozialen Schichten bem Beisviel der oberen. Mur eine Schicht wurde, wie ichon furz angedeutet, von dem Geburtenrudgang nicht ober faum erfaßt, das ift bie Schicht, deren Rinder die Idiotenanstalten und Bilfsichulen, die Fürsorgeanstalten und Gefängniffe füllen. Die Schicht diefer erblich schwer Belafteten hat auch heute noch eine burchschnittliche Kinderzahl von 4 und mehr Kindern. Also ein doppelt fo großer Nachwuchs wie in dem Beisviel der Weißen und der Meger!!

### Ursachen des Geburtenrückganges

Der Nationalsozialismus hat den unbeugsamen Willen, sich dieser verhängnisvollen Entwicklung der Geburtenbewegung, die zu einem Aussterben der Kulturträger und zu einer tödlichen Überwucherung durch Minderwertigkeit führt, mit ganzer Kraft entgegenzustemmen. Wenn wir das wollen, so müssen wir in erster Linie klar sehen, wo die Ursachen des Geburtenrückganges liegen.

Einer der gedankenlosesten Erklärungsversuche ift die Behauptung, daß die Fortpklanzungsfähig keit gesunken sei. Die verblüffende Weisheit der geistbegnadeten Erfinder dieser Lehre übersieht, daß in den letzten Jahren in Deutschland jährlich 500 000 bis 800 000 Menschenleben durch Frühgeburten verlorengegangen sind, die zum allergrößten Zeil auf verbrecherische Entfernung der Leibesfrucht zurüczuführen waren. Im übrigen wäre eine innerhalb von zwei oder drei Jahrzehnten zu voller Ausbildung gekommene, derartig weit umsichgreisende Entartung ein geradezu unerhörtes biologisches Ereignis, für das es kein Borbild gibt.

Dein, nicht die Kortpflanzungs fabigteit ift gefunken, sondern die Fortpflanzunge freudig feit ift mehr und mehr geschwunden. Der ungeheure Geburtenausfall ber letten Jahrgebnte ift in allererfter Linie bie Rolge einer gewollten Geburteneinschränkung. Wenn wir diefe naturentfrembende Strömung bis zum Urfprung verfolgen, fo ftogen wir auf zwei Quellen, eine innere seelische und eine außere materielle. Much beute wird leider noch vielfach die Meinung vertreten, daß die wichtigfte Urfache ber Geburteneinschränkung bie wirtschaftliche Dot fei. Und bod genügt eine einfache Überlegung gur Widerlegung diefes Jertums: die Geburteneinschränfung hat bei uns in einer Zeit wirtschaftlicher Sochblüte in den wirtschaftlich gutgestellten oberen fozialen Schichten begonnen, und die Seuche hat fich auch in Ländern ausgebreitet, wo von wirt-Schaftlicher Not nicht die Rebe fein kann, wie in Umerita, in der Schweig, vor allem auch in ben ffandinavischen Ländern. Es fann also keinem Zweifel unterliegen, daß die hauptquelle nicht die wirtschaftliche Mot, sondern eine feelische Umwandlung der Menschen ift. Diese feelische Umftimmung läßt fich am fürzeften faffen in ben beiden Begriffen Individualismus und Rationalismus.

Mit der französischen Revolution, die die Freiheit und die Gleichheit der Menschen lehrte, begann die Geistesrichtung, die den Menschen immer mehr loslöste aus der Volksgemeinschaft, die den Einzelmenschen immer mehr in den Mittelpunkt alles Geschehens stellte und alles Geschehen vom Standpunkte des Einzelmenschen sah und wertete. Gleichzeitig verschob

daneben die im 20. Jahrhundert einsegende "Aufklärung" das Schwergewicht der Lebensauffassung immer mehr nach der reinen vernunftgemäßen Betrachtungsweise.

Das freie Gelbftbeftimmungsrecht fpricht ben Menschen das Recht der Lebensgestaltung lediglich unter bem Gesichtswinkel ber perfonlichen Befriedigung gu. Die Bernunft verbietet es, fich irgendwelche Reffeln aufzulegen, die die Bewegungsfreiheit in der rein ichbezogenen Lebensgestaltung einschränken. Der natürlichfte Lebensvorgang, die Fortpflanzung, wird unter ben bestimmenden Einfluß ber Bernunft, ber ratio, gestellt. Es widerspricht ber Bernunft, ben jum Lebensinhalt gewordenen perfonlichen Lebensgenuß mit der Aufzucht von Dachkommenichaft zu belaften. Mit wachsendem Wohlstand fleigert fich die Genuffucht. Darum waren die wohlhabenden Rreise die erften, die mit ber "Mationalifierung" ber Dachfommen-Schaft begannen.

Und barum frat ber Geburtenruckgang auch bort, wo ber Wohlstand am größten war, und wo die Lodungen des flachen Lebensgenuffes am ftartften wirkten - in ben Grofftabten querft in Erscheinung, mahrend ber naturverbundenere Candbewohner von der gefährlichen Entwicklung noch nicht ergriffen murbe. Die gewaltige Ausbildung der Induftrie und des Sandels jog jedoch im vergangenen Jahrhundert immer mehr Menschen vom Land in die Stadt. Das Ausmaß ber Candflucht tennzeichnet nichts beffer als die Tatfache, daß im Jahre 1871 noch 64 Prozent ber beutschen Bevölkerung in Landgemeinden und nur 36 Progent in Städten lebten, mahrend im Jahre 1925 gerade umgekehrt 64 Prozent in Städten wohnten, und die Zahl der Landbewohner auf 36 Prozent gesunken war. Die vom Lande gugezogenen entwurzelten Stämme fonnen fich ben gefährlichen Ginfluffen der Stadt nicht lange entziehen; ichon nach durchschnittlich drei Generationen fterben fie erfahrungsgemäß aus. Und nur dem dauernden Zuftrom vom Lande ift es ju danken, daß die Städte nicht ichon langft ausgestorben, sondern im Gegenteil bis in bie letten Jahre hinein bauernd angewachsen find. Die unter der Berrschaft des Gögen "Zahl" stehende Menschheit war in ihrer Kurzsichtigkeit auf diese Entwicklung ftoly. In der Lifte der Weltstädte um eine oder gar mehrere Stufen hinaufzurücken, das war der Ehrgeiz der Stadtväter. Sieht man tiefer und bedenkt man, daß im allgemeinen nur der das Land mit der Stadt vertauscht, der Unternehmungsgeist besitzt, und in dem der Drang steckt, vorwärtszukommen, und daß im Durchschnitt — von dem Hoferben abgesehen — die auf dem Lande Zurückbleibenden über weniger Wagemut, über ein geringeres Streben, sich emporzuarbeiten, verfügen, so liegt es auf der Hand, daß sich auch die "Vinnenwanderung" in die Stadt in der Nichtung der Gegenauslese auswirken muß. Die wertvolleren Erbströme des Vauernblutes sind es, die in der Großstadt zum raschen Versiegen kamen.

Die geschilderten Borgange ftellen fein erftmaliges Ereignis bar. In grundfählich gang gleicher Weise spielten fie fich auch im alten Rom ab. Dach ber fiegreichen Beendigung ber Punischen Rriege begann fich in Rom der Wohlftand zu heben. Mit ihm fteigerte fich die Genußfucht. Die bobe Bewertung des Reichtums und des oberflächlichen Lebensgenuffes ließ die Fortpflanzungsbereitwilligkeit in den Städten mehr und mehr fdwinden. Die Sittenlofigfeit breitete fich mehr und mehr aus. Die Sinnesluft entfleidete die Ebe mehr und mehr ihrer beiligen Bedeutung als Reimzelle bes neuen Lebens. Die Chescheidungen häuften fich. Der mit bem Gewinn der Rolonien aufblühende Bandel entzog dem Bauern feine Lebensgrundlage. In der Stadt lodte die Ausficht, auf mühelofe Urt burch handel den Lebensunterhalt zu verdienen. Die Landflucht feste ein. Das Land verodete, bie Städte ichwollen frankhaft an. Rom wuchs zur Zweimillionenstadt an. Rasch glichen fich bie Bauern, bie die Bindung mit ber Scholle verloren hatten, ben Gepflogenheiten ber "aufgeklärten" Stadtbevölkerung an. Ihre Stämme erloschen. Fremdraffige Bolfer rudten in die entstehenden Luden ein. Rom ging unter.

Bir aber wollen aus der Geschichte lernen und dem drohenden Untergang unseres Volfes bie Granismauer unseres unbändigen Lebenswillens entgegenstellen.

Wir haben als tiefste Ursache bes Geburtenrudganges die individualistische Weltanschauung erfannt. Der Geburtenrudgang hat, wie schon gesagt, heute alle Bevölkerungsschichten erfaßt,

mit Ausnahme ber ausgesprochen erblich Minberwertigen. Für biefe Schicht hat fich die individualiftische Betrachtungsweise gerade im umgekehrten Sinne ausgewirkt. Diefe erblich frankhaft Belafteten find zum größten Zeil nicht imftande, im freien Lebenskampf durch eigene Rraft zu bestehen. Muf fich felbst gestellt, wurden fie von der Matur ausgemergt werden. Diefem Willen der Natur widerfest fich die weltanschauliche Einstellung auf das Individuum. Ihr gur Seite tritt die dem edlen Gefühl des Mitleids entsprungene, in der Rolge franthaft überfteigerte Sumanitat. Wenn humanitat und Individualismus die Forderung ftellten, daß man bie vom Schicffal Gezeichneten nicht einfach gugrunde geben läßt, wie es die Datur will, fo verschließt sich ber Nationalfozialismus diefer Forderung feineswegs. Der Geift der Zeit begnügte fich aber nicht mit der blogen Erhaltung ber Trager minderwertigen Erbgutes. Man erblicte geradezu eine Aufgabe von höchftem . fittlichen Wert darin, ohne Müdficht auf Roften und Müben die, benen die Ratur bas Mal ber Minderwertigkeit auf die Stirn gedrückt bat, emporzuheben, fußend auf der irrigen Unficht von ber Allmacht ber Umwelt, der Erziehung. Man ichuf für die Schwachsinnigen Bilfsichulen, in benen nicht mehr als höchstens 25 Rinder in einer Rlaffe figen burften, mabrend die erbgefunden erbtüchtigen Rinder fich zu 50 und 60 in einem Rlaffenraum jufammendrangen mußten. Ja, man fant es in folgerichtiger Auswirkung ber Überbewertung des Individuums durchaus in der Ordnung, daß man ben erblich ichwer Belafteten die Möglichkeit schuf, ihre Erbmaffe weiterzugeben. Man genehmigte Strafgefangenen Beirats. urlaub aus ben Strafvollftredungsanftalten.

Und wenn die Erbgesunden durch freilich nicht ganz zu billigende Voraussicht und durch ein letten Endes ichsüchtigen Beweggründen entspringendes Verantwortungsgefühl gegenüber den Nachkommen von der Zeugung abgehalten wurden, so entsielen diese Hemmungen bei den erblich Schwachstnnigen, bei den Minderwertigen so gut wie volltommen. Die notwendigen Folgerungen aus diesen Hemmungen zu ziehen, seit ja überdies immer einen gewissen Erad von Willensstärte voraus, der in den erblich belasteten Kreisen eben nicht vorhanden ist. Sie hatten es ja auch nicht nötig, sich über die Zukunft ihrer Spröße

linge Gedanken zu machen; fie wußten, daß für fie felbft und ihre Rinder die Allgemeinheit forgt.

Übertriebene Weichheitgegenüber bem Schwachen, Kranken, uferlose Berständnislosigkeitgegenüber dem Starken, Gesunden einerseits, Instividualismus und Rationalismus auf der anderen Seite, das waren die Leitsterne, die von den ewigen Gesen der Matur wegführten, die die kristallklaren Erbströme versiegen, die trüben Erbströme anschwellen ließen.

Wenn so die erfte und wichtigste Urfache ber verhängnisvollen Entwicklung unferer Bevölkerungsbewegung zweifellos in der feelischen Grundhaltung unferes Volkes zu fuchen ift, fo ware es aber falich, die Bedeutung ber wirtich aft= lichen Seite in der Frage des Geburtenrückganges zu verschweigen oder gar in Abrede zu ftellen. Weitefte Bevölkerungstreife murden in der Nachkriegszeit von schwerer wirtschaftlicher Not erfaßt. Sicherlich wurden dadurch fehr viele verantwortungsbewußte Ehepaare von einer natürlichen Fortpflanzung abgehalten. Und hier trifft die Regierung von gestern ungeheure Schuld. Steuergesetzgebung, Gehalts- und Lohnregelung ließen nicht bas geringste Verständnis für die lebenswichtigste Frage unseres Bolkes, für die Nachkommenschaft, erkennen. Wie häufig erhielt der Ledige und der kinderlos Verheiratete nabezu genau fo viel wie der kinderreiche Familienvater. Und felbst die schüchternen Bersuche von Rinderzulagen ftanden in gar feinem Berhältnis zu ber tatfächlichen wirtschaftlichen Belaftung burch eine fopfreiche Familie. Es war fo, daß der Rinderlose für seine Rinderlosigkeit gewissermaßen belohnt, der Rinderreiche dagegen bafür, daß er seinem Wolk die Burgen der Zukunft schenkte, bestraft wurde. Rinderreichtum konnte geradezu zum wirtschaftlichen Untergang ber Familie führen, Rinderlofigkeit oder Rinderarmut fonnten gur unbedingten Boraussetzung der Gelbstbehauptung werden. Staatslenker nannten fich die Manner, die das nicht faben oder - nicht feben wollten; benn ein gefundes, tüchtiges deutsches Bolf entsprach ja gar nicht ihren weltanschaulichen und politischen Zielen. Der Marrismus will leicht lenkbare Mittelmäßigkeit und Untermittelmäßigkeit.

Nur eine Staatsführung, die ihre höchste Aufgabe in der Erhaltung und weiteren Steigerung der nationalen Kultur sieht, kann daher auch die Wege weisen, die aus der Niederung und Finsternis wieder emporführen zur höhe und zum Licht.

#### Unser Weg

Das Ziel ist Förderung ber Fortspflanzung der erbgesunden Kulturträger, hemmung der Fortpflanzung der Erbuntüchtigen, die gleich Bleigewichten in die Niederung zurückziehen. Und als Wege stehen der Staatsleitung zur Berfügung: Maßnahmen und seelische Erziehung.

Entsprechend ber Zweiteilung bes Zieles muffen fich auch bie Magnahmen nach zwei Richtungen erftrecken, nach Ausmerze und Auslefe.

In der Matur erfolgt die Ausmerze durch Zötung des Lebensuntuchtigen. Die nationalsozialistische Regierung erstrebt die Verhütung erbkranken Nachwuchses. Drei Möglichkeiten bestehen, dieses Ziel zu erreichen: 1. dauernder freiwilliger Verzicht auf Fortpflanzung. Das bat bei dem Begattungstrieb des Menschen eine Willensstärke zur Voraussetzung, die man billigerweise bei den allermeiften erblich Belasteten nicht verlangen fann. Das zweite Mittel ift dauernde Verwahrung in geschloffenen Anstalten. Diese "Usplierung" ift mit einer Reihe von Nachteilen für die Allgemeinheit verknüpft. Sie verursacht verhältnismäßig hohe Roften, fie schaltet auch bie erblich Belafteten, deren Fortpflanzung zwar unerwünscht ift, die aber als Einzelpersönlichkeiten doch Wertvolles zu leiften imstande find, aus dem Raderwerk der Aufbauarbeit aus. Und die Ufplierung bedeutet für den Erbkranten die Barte der dauernden Freiheitsberaubung. Demgegenüber verlangt der dritte Weg, die operative Unfruchtbarmachung, deren gefekliche Regelung im "Gefet zur Verhütung erbfranken Nachwuchses" vom 14. Juli 1933 festgelegt ift, von den erblich Belafteten nur ein verschwindend kleines Opfer; denn die Sterilifierung, die ja nur in einer Unwegfam machung der Ausführungsgänge der Reim drufen besteht, hinterläßt feinerlei Beeinträchtigung des Wohlbefindens; im Gegenfat

jur Raftration, der Entfernung der Reimdrufen, die in den meiften Fällen mehr oder weniger erhebliche Störungen des Wohlbefindens zur Folge bat. Die Sterilifierung ift daneben aber auch vom Standpunkt ber 2011gemeinheit aus der Afplierung nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, fondern auch wegen ber noch vollkommeneren Sicherheit der Fortpflanzungsverhütung entschieden vorzuziehen. Die Sterilisierung ift eine Wohltat fur die Allgemeinheit wie für die Erbfranken felbft; bas sehen auch die Ginsichtigen unter den Erbfranken voll und gang ein. Mit dem Gefet gur Berhütung erbfranken Nachwuchses ift der Unfang gemacht, das, was die Natur in erbarmungs. Tofer Beije zur Erhaltung der Art vollzieht, in der dentbar ichonendsten Weise gu erreichen.

Die Magnahmen zur Erhaltung und Vermehrung des gesunden und wertvollen Erbautes unseres Volkes haben junächst einmal die Aufgabe, die wirtschaftlichen Grundlagen für die Aufzucht einer großen Nachkommenschaft ju ichaffen. Steuergesetzgebung, Lohn- und Gehaltsregelung dürfen als Ausgangspunkt nicht die Einzelverson baben, im Mittelvunkt muß vielmehr die den Wolfsbestand erhaltende Familie, die "Bollfamilie" mit vier Rindern, fteben. Die ersten erfolgversprechenden Schritte auf diesem Wege find ichon getan. Der Reinhardtiche Steuerreformplan fieht eine Erhöhung der Kinderermäßigung in der Einkommensteuer und einen freien Betrag fur Rinder bei ber Vermögenssteuer vor. Auch die ab 1. April 1934 in Kraft gesetzte Befreiung von den Beiträgen zur Arbeitslofenversicherung vom dritten Rinde an liegt in diefer Richtung; besgleichen die Förderung von Cheschließungen durch Gemahrung von Cheftandsdarlehn, die Magnahme der Eisenbahnverwaltung, wonach vom vierten Rinde an eine Ermäßigung der Fahrpreise eintritt. Weitere Magnahmen muffen und werden folgen. Es darf nicht mehr fein, daß der Rinderlose und Rinderarme wirtschaftlich gegenüber dem Rinderreichen ftark bevorzugt ift. Dies muß dadurch erreicht werden, daß der Rinderlose und Rinderarme im Sinne einer wahren Volksgemeinschaft dem Kinderreichen die Lasten der Kinderaufzucht tragen bilft, daß also ein Ramilienlaften = ausgleich erfolgt.

Die fördernden Magnahmen der Volkspflege beschränken sich aber nicht auf das rein wirtschaftliche Gebiet.

Wenn die Städte, namentlich die Großstädte, mit ihren Polypenarmen das wertvolle Erbgut des Volkes an fich ziehen, und dem Volkskörper diesen koftbaren Lebensquell aus den Abern faugen, dann muffen diese Friedhöfe des Bolfes eben vernichtet werden. "Jedem erbgefunden tüchtigen deutschen Bolksgenoffen sein eigenes Stüdchen Land" - das ift das Fernziel. Die eigene Scholle gibt dem Menschen bas Gefühl der Erdgebundenheit, der Afphalt, die Steinwüste der Großstadt entwurzelt ihn. "Auflockerung der Grofftadte" ift das Stichwort, "he im statt Wohnung" (Ruttke) ift die Losung. Die Candflucht muß befämpft werden dadurch, baß man dem Bauern seine Lebensgrundlage fichert. Das Erbhofgeset erftrebt dieses Biel. Und es muffen für die zweiten und fpateren Gohne des erbgefunden Bauern neue Bauernhöfe geichafft werden. Auch bas ift mit der Bauernfiedlung im Often Deutschlands bereits in Angriff genommen. Die Voraussengungen für die Schaffung eines ftarten, gefunden Bauerngeschlechts, dem Kraftquell des Volkes, werden geschaffen werben.

Es muß aber auch dafür Vorforge getroffen werden, daß die geiftig Sochbegabten, die in die höheren fozialen Schichten aufgestiegen find, ihre wertvollen Erbanlagen in ausreichendem Maße weitergeben und ihrem Bolfe erhalten. Wir fennen die ichadlichen Auswirkungen der Spatebe. Es ift also eine Forderung der Bolkspflege, daß auch der in den höheren geiftigen Berufen Stehende, daß auch der Akademiker eine Frühehe ichließen kann. Das ftellt bann zugleich eine wirksame Bekampfung ber Be-Schlechtsfrankheiten dar. Und die Frühehe fann ermöglicht werden, wenn die Ausbildungszeit verfürzt wird. Eine Schulreform in dem Sinne einer Befreiung von blutleerem Biffenstram, mit der Zielsebung der forperlichen Ertüchtigung und der Charafterbildung wird eine Zeiteinfparung ermöglichen.

Doch alle volkspflegerischen Magnahmen, von denen nur einige der wichtigsten kurz gestreift wurden, verbürgen noch nicht den Erfolg. Sie schaffen nur die Vor ausfehungen zum Erfolg. Der eigentliche Erfolg, die Sicherung

ber Zufunft unferes deutschen Bolfes als Rulturvolf, kann nur vom Bolfe felbft errung en werden. Und das hat wieder zur Boraussehung eine Abkehr von dem ichbezogenen Lebensftil, eine seelische Erneuerung.

Rann es überhaupt ber Ginn des Lebens fein, nur bem eigenen Ich zu leben, um mit bem Tobe refflos ausgelofcht zu werden? Der Rationalfozialismus fest diefem flaglichen Individualismus ben großen Gedanken ber Gemeinichaft entgegen. Gine doppelte Gemeinschaft ift es, bie ben Menschen bindet. Gine Gemeinschaft mit benen, die gleichen Blutes find, die das gleiche Land ihr Baterland nennen, die das gleiche Schickfal des Waterlandes aneinanderkettet eine Gemeinschaft nach der Borigontalen. Und eine Gemeinschaft mit benen, die vor ihm waren, benen er fein Leben verdanft, ju benen er als feinen Uhnen mit Berehrung emporfieht, und eine Gemeinschaft mit benen, die nach ihm fein werden, benen er das Leben ichenken foll und von denen er hofft, daß einft fie feiner voll Liebe und Werehrung benten, - eine Gemeinschaft nach ber Vertifalen. Wolfsgemeinschaft ichließt beibe Formen der Gemeinschaften in fich ein.

Und aus diefer doppelten Gemeinschaft erwachft eine doppelte Pflicht. In der Bolfogemeinichaft ber Lebenden fteht der Menich in erfter Linie in Form feines Berufes. Daraus ergibt fich die Berufsauffaffung. In der vergangenen Zeit murde der Beruf nur allzusehr als ein notwendiges Ubel gur Friftung bes Lebens angefeben. Gine mahrhaft fummerliche Auffaffung, die niemals eine innere Befriedigung geben fann. Much der Beruf muß dieser individualiftiichen Pragung entfleibet werden, muß einen fittlichen Wert erhalten. Und ben erhält er, wenn er bewußt in den Dienft der großen Gemein-Schaft gestellt wird. Dienst am Bolke muß auch im Beruf ftets oberftes Befet fein. Die Urt des Berufes ift babei burchaus nebenfächlich. Das ift die Pflicht des neuen Menschen in ber Gemeinschaft nach der horizontalen - Die Berufsleiftung. Mur wenn alle Berufsleiftung unter bem gemeinsamen sittlichen Leitbild: Bolf und Vaterland fteht, erwächst eine wahre Kulturgemeinschaft.

Und die Gemeinschaft der Geschlechterfolgen legt bem Menschen die bobe fittliche Pflicht auf,

feinen Erbstrom, fofern er frei ift von truben Beimengungen, fo rein und bell, wie er durch die ungezählten Geichlechterfolgen feiner Uhnen bis ju ibm gefloffen ift, auch weiterfließen zu laffen in die unbekannten Gefilde ber Bufunft. Das ift feine biologische Leiftung. Gin fleines und boch fo ungeheuer wichtiges Zeilchen ift ber Menich in der langen Uhnenkette. In feine Macht ift es gegeben, biefen Saben weitergufpinnen, oder ihn unwiederbringlich abzureißen. Das tiefe Berantwortungsbewußtsein, nur ber porübergebende Trager feiner Erbmaffe gu fein, muß die Lebenshaltung des Menschen bestimmen. Dann wird er auch feine Reimmaffe vor einer Schädigung burch Gifte (g. B. Altohol) und vor Berichlechterung durch Mischung mit einer minder wertvollen Erbmaffe bei der Chefchließung ju mahren wiffen. Und vom Bewußtfein seiner boben Pflicht getragen, wird er auch nicht aus ichfüchtigen Beweggrunden auf eine Beitergabe feines Erbgutes verzichten. Das gilt gang gleich fur ben Mann und fur die Frau. Die erbgefunde, wertvolle deutsche Frau wird die Erfüllung ihrer Gendungim Mutterberuffeben und wirb freudigen Bergens jebem anderen Beruf, auch wenn er ihr zuerft tiefere Befriedigung vortäufden mag, jum Segen ihres Bolfes entjagen.

Mur fo fann bas beutsche Wolf vor dem Untergang als Rulturvolf gerettet werden. Aber fo wird es auch gerettet werden. Die Aufgabe, die tiefverwurzelten Sumpfpflanzen ber individua. listischen Weltanschauung aus ben Bergen aus. gureißen, ift ungeheuer ichwer, aber fie wir b geloft werden. Der unerschütterliche Glaube an die Rraft unferes Blutes, unferer Raffe und das unverbrüchliche Wertrauen auf die Kraft ber vom Führer gegründeten Lehre find die machtvollen Wertzeuge in bem Rampf um die Geele des Menfchen, jugleich aber die ficheren Burgen bes endaultigen Erfolges. Ein gnädiges Gefchick hat dem deutschen Bolt den Führer und Retter gefandt und hat damit bas deutsche Bolt auserfeben, die Jahrtaufende alte arifche, abendländische Rultur vor bem brohenden Untergang ju retten. Unfer Bolf wird biefe Muf. gabe, für die fein Opfer ju groß ift, erfüllen.

### Was jeder Deutsche wissen muß

Im September 1919 fprach Abolf Bitler vor ben erften Gieben unferer Bewegung: 14 Zage fpater fprach er vor 11 Mann, dann vor 25, por 47, im Dezember 1919 por 111, im Januar 1920 vor 270, am 24. April 1920 in der ersten wirklichen Maffenversammlung vor 1700 Menichen. Ende 1920 gablte die Gefolgichaft ber NSDUP, 3000 Menschen. Im Sommer 1921 fprach Adolf Bitler zum erften Male im Birtus Krone vor 5000 Deutschen. Im Jahre 1925 folgten 4000 Nationalsozialisten Bitlers Ruf und vollzogen die Rengründung ber Partei. Im Ende des Jahres hatte die MSDUP. 27000 Mitglieder. Im Dezember 1926 zählte fie 59 000, im Dezember 1927 72 000 und im Dezember 1928 108 000 Mitglieder. Im Dezember 1929 gibt es 178000 Parteigenoffen, mabrend im Januar 1932 die Bewegung mit etwa 810 000 Parteigenoffen der Entscheidung entgegenzieht.



Während der erfte Reichsparteitag im Januar 1922 auf dem Marsfeld in München ftattfand, trafen fich die Rampfer der Bewegung am 3. und 4. Juli 1926 jum zweiten Reichsparteitag der MSDAP. in Weimar. 6000 SA. Männer nahmen an dem Vorbeimarich teil, während die Gesamtzahl der Parteigenoffen, die in diefen Tagen gufammenkamen, auf 15 000 geschätt wird. Im Bergleich ju diesem Aufmarsch hatte fich die Bahl der SU.-Manner, die jum britten Reichsparteitag am 20. August 1927 in Murnberg erschienen, verfünffacht. Im Buge flatterten 382 Fahnen. 12 neue Standarten wurden geweiht und die Blutfahne von 1923 mit einem Ring geschmudt. Der Anteil der Reichsbahn an der Beforderung ift mit 19 Sonderzügen, das find allein 21 000 Teilnehmer, festgelegt. Um vierten Reichsparteitag 1929 ju Mürnberg waren aus den 30 000 braunen Kampfern schon 60 000 geworden, 24 neue Standarten weihte der Rührer. Dieses Mal beförderte die Reichsbahn mit 46 Sonderzügen rund 48 000 Teilnehmer. Der fünfte Reichsvarteitag im vergangenen Jahre fant im Zeichen bes Sieges und war Gemeingut des deutschen Wolfes. Er wurde somit jum Reichstag aller Deutschen.

32 Nationen ließen sich durch ihre Abgesandten vertreten. 100 000 SA. und S. Männer, 180 000 Amtswalter, 50 000 hitler-Jungen sowie Hunderttausende von Teilnehmern grüßten den Führer. 5600 Fahnen flatterten, 196 Standarten wurden vom Führer geweiht. Die Neichsbahn stellte 340 Sonderzüge und beförderte bamit rund 300 000 Teilnehmer.



Die Beschäftigung in der Maschinenindustrie hat seit Januar 1933 eine fortlaufende Steigerung ersahren. Die Arbeitsplatzapazität der Maschinenindustrie war im Januar 1933 nur mit 37,7 v. H. ausgenut. Im Januar 1934 finden wir bereits eine Ausnutung dieser Kapazität von 49,1 v. H., die sich bis zum Mai 1934 auf 58,4 v. H. steigerte. Damit ist eine Gesamtsteigerung um etwa 55 v. H. festzustellen. Die vorliegenden Austräge berechtigen zu der Hoffnung, daß die Entwicklung weiter vorangetrieben wird. In den Anlagen der Industrie ist stets eine auf die Zukunft berechnete Reserve vorhanden, so daß ein Teil der vorhandenen Arbeitsplatzapzität stets ungenutt bleibt.



Im ersten Vierteljahr 1934 gab es in Deutschland 3097 politische Tageszeitungen mit Mebenausgaben (sogenannte Kopfblätter). Die Gesamtauflage dieser Zeitungen betrug 16 687 545. Jebe Zeitung umfaßt demnach insgesamt einen Leserfreis von etwa 21 000 Einwohnern, das sind 5700 Haushaltungen. Nach der Gesamtauflage gerechnet, ergibt sich, daß auf 3,91 Einwohner oder auf 1,06 Haushaltungen ein Zeitungseremplar kommt.



Diesenigen Juden, die Deutschland zu Beginn der nationalen Erhebung verließen, zogen in ihrer Mehrzahl nach Frankreich. Die jüdische Einwanderung wird dort mit etwa 21 000 bezissert. Nach Palästina gingen etwa 10 000 Juden, nach Polen etwa 8000, nach der Tschechoslowakei 4000, nach Amerika, Holland, der Schweiz und Skandinavien se 3000, nach England und Belgien se 2000 und nach den übrigen Ländern etwa 6000.

# Aus der Bewegung Geschichste der Bewegung

hans henning Freiherr Grote:

### Versailles

Über dem Broadway von New York steht der Movemberhimmel des Jahres 1918 in leuchtendem Flammenschein und verwandelt ihn zur Tageshelle. Das Freudenseuer der Naketen sprüht und zischt durch die Lüfte, und unter seinem aufdringlichen Lärm, ein jämmerliches Nachbild des ungeheuren, mordbringenden Geschüßdonners, der nach vier Jahren der Schrecknis unerwartet und noch kaum begriffen, plößlich verstummt ist, umarmen sich rasende, aufgeregte Menschen.

Die "Hunnen" — so nämlich wagte das verheiste Amerika die Deutschen zu nennen — haben endlich die Waffen gestreckt. Die Welt, von einem Ungeheuer befreit, dürfe wieder aufatmen, und der wahre Frieden der Menschheit sei zuverlässig auf dem Marsche. Zugleich kommt der Name eines Mannes auf aller Lippen, ein Apostelname, der eine Prophetenbeglückung verheißt, nicht nur für die von langjähriger Lügenpropaganda vergifteten Herzen, sondern mehr noch für die immer dollarhungrigen Geldbeutel. Dieser Name: Woodrow Wilson, achtundzwanzigster Präsent der Vereinigten Staaten von Amerika.

Er sei der wahre Heilsbringer der Menschheit, er werde der Schiedsrichter des toll gewordenen Europa sein, und mit ihm das ganze Dollarland, das um diese Stunde voll davon überzeugt ist, in seinen Grenzen das bestregierteste, das moralisch am höchsten stehende, also einzig wahre Rulturvolk zu sein. Man hat zwar, sedermann, ob hoch oder gering, sein Bestes getan, damit die alte Welt genug an Eisen und Pulver besaß, sich die Köpfe blutig zu schlagen. Wie sich's gehört, ist man dabei einigermaßen auf seine Kosten gestommen — aber selbstverständlich geschah das

alles nur für den Weltfrieden! Seiner wird Amerika sich nun annehmen, ohne dessen Waffenbilfe die Herren Llopd George und Elemenceau heute keine Siegeskeiern veranstalten könnten. Und darum gebietet Woodrow Wilson, der am Anfang dieses glücklichen Jahres der Menschheit die Botschaft von den Vierzehn Punkten verkündet hat, auch fürder Neuer und Alter Welt Herrscher, Prophet, Friedenskürst!

Das heißt, so redet man, so begeistert man sich. Denn was man zuleht denkt, ist doch etwas ganz anderes. Wenn diese Menschen vom Weltfrieden sprechen, meinen sie Weltherrschaft des internationalen Kapitals, insbesondere des Kapitals von USA., bessere, schärfere Waffe oft als Maschinengewehre und Kanonen. Man hat das Zerstören gefördert — warum soll jeht nicht der Wiederaufbau eine ertragreiche Quelle sein?! So — nur so — soll und wird Wilson im Namen Amerikas den gottgesandten Richter spielen ... denkt man!

Die Bierzehn Punkte, vom Weltrichter Wilfon am 8. Januar 1918 verkündet, hier seien sie inhaltlich wiedergegeben. Denn erst dadurch wird erkennbar, in wie krassem Gegensatz zu diesem Programm, welches vom deutschen Bolke gutgläubig als erste Verhandlungsgrundlage angenommen war, das von dem brutalen Vernichtungswillen der Sieger geschaffene Versailler Diktat steht. Wird ersichtlich, wie sehr Deutschland, das an den Ernst jener Proklamation geglaubt hatte, hintergangen und betrogen worden ist. Die Punkte haben folgenden Inhalt:

- 1. Offentlich abgeschlossene Friedensverträge. Reine geheimen internationalen Abmachungen, aufrichtige, vor aller Welt betriebene Diplomatie.
- 2. Uneingeschränkte Freiheit der Schiffahrt auf den Meeren im Rriege wie im Frieden, außerhalb der Territorialgewäffer und iener





Wir tragen
Beil und Spaten
Statt Kugeln
und Gewehr
Wir sind
die Werksoldaten
Wir sind
das graue Heer

Meere, die burch internationale Vertrage ge-fverrt find.

- 3. Möglichste Beseitigung aller wirtschaftlichen Schranken und herstellung einer Gleichheit der handelsbeziehungen für alle Nationen, die dem Frieden beitreten.
- 4. Entsprechende gegenseitige Bürgschaften für bie Beschränkung der Rüstungen der Nationen auf das niedrigste, mit der Sicherheit im Inneren vereinbare Maß.
- 5. Unparteiifcher Ausgleich aller kolonialen Anssprüche, unter Berücksichtigung der Interessen der betreffenden Bevölkerungen und der berechtigten Ansprüche der Regierungen, deren Nechtstitel zu entscheiden ist.
- 6. Näumung des ruffischen Gebietes. Ferner Richtlinien über die kunftige Behandlung Ruß-lands.
- 7. Näumung Belgiens, Wiederaufbau und Wiederherstellung seiner Souveranität.
- 8. Räumung des beseigten französischen Gebietes und herausgabe Elsaß-Lothringens durch Deutschland an Frankreich.
- 9. Berichtigung der Grenzen Italiens nach den genau erkennbaren Abgrenzungen der Nationen.
- 10. Gelegenheit für die Bölfer Ofterreich-Ungarns gur autonomen Entwicklung.
- 11. Räumung der besetzten Gebiete von Rumanien, Serbien und Montenegro. Sicherung eines freien Zuganges zur See für Serbien. Richtlinien für die Behandlung der Balkan-Staaten.
- 12. Selbständigkeit der Türkei. Autonomie für die zur Zeit unter türkischer herrschaft stehenden Nationalitäten. Sicherung der Dardanellen mit hilfe internationaler Bürgschaften als freie Durchfahrtsstraße für Schiffe und handel aller Nationen.
- 13. Schaffung eines unabhängigen polnischen Staates mit Einverleibung jener Gebiete, bie von unbestritten polnischer Bevölkerung bewohnt find. Sicherung eines freien Zuganges für Polen zum Meer.
- 14. Gründung eines allgemeinen Verbandes ber Nationen durch besondere Verträge zum Zwecke gegenseitiger Bürgschaften für die politische Unabhängigkeit und die territoriale Unverleglichkeit der kleinen sowie der großen Staaten. (Völkerbund!)

Wilson hat seine Pläne zur Errichtung bes Völkerbundes in einer Rede am 27. September 1918 folgendermaßen erläutert:

- "1. Die unparteiische Gerechtigkeit, die gesichaffen werden soll, darf keinen Unterschied machen zwischen jenen, gegen welche wir gerecht zu sein wünschen, und jenen, gegen welche wir es nicht zu sein wünschen. Es muß eine Gerechtigkeit sein, die keine Begünstigten kennt und die keine andere Richtschnur hat als die gleichen Rechte aller der verschiedenen Völker, die in Frage kommen."
- 2. Sonderinteressen einzelner Nationen oder irgendeiner Gruppe von Nationen dürfen nicht zur Grundlage irgendeines Teiles dieses Übereinkommens gemacht werden, wenn sie nicht mit den gemeinsamen Interessen aller in Übereinstimmung seien.
- 3. Unzulässigkeit von Bündnissen und besonderen Abmachungen "innerhalb der allgemeinen und gemeinschaftlichen Familiedes Völkerbundes".
- 4. Untersagung wirtschaftlichen Boykotts in irgendeiner Form, es sei denn, daß "die Bollmacht zur wirtschaftlichen Bestrafung durch Ausschluß von den Märkten der Welt dem Bölkerbund selbst als Zucht- und Machtmittel übertragen wird".
- 5. Bekanntgabe aller internationalen Abereinkommen und Verträge an die übrige Welt. Verfemung von wirtschaftlichen Rivalitäten und Feindseligkeiten. Der Wunsch nach einem aufrichtigen und sicheren Frieden, der durch bestimmte und bindende Verpflichtungen nicht unmöglich gemacht werden durfe.

Zuvor hatte Wilson am 11. Februar auf einer Kongrefrede in Baltimore weitere vier Punkte über das Selbstbestimmungsrecht der Bölker dargelegt. hier sagte er:

- "1. daß jeder Teil der schließlichen Auseinandersehung auf der dem betreffenden Falle innewohnenden Gerechtigkeit und solchen Neuordnungen aufgebaut sein muß, von denen die herbeiführung eines Friedens von Dauer am wahrscheinlichsten ist;
- 2. und daß Bölfer und Provinzen nicht von einer Souveranität zur anderen verschachert werden burfen, gerade als ob sie bloße Gegenstände ober Steine in einem Spiel waren;
- 3. daß jede durch diesen Krieg aufgeworfene territoriale Regelung im Interesse und zugunften

ber beteiligten Bevolkerung getroffen werden muß;

4. daß allen klar umschriebenen nationalen Befirebungen die weitgehendste Befriedigung gewährt werden foll."

Die Gesamtsituation Deutschlands, die sich im Inneren nicht allein aus der nachlassenden Rampstraft, sondern vor allem aus dem verräterischen Verhalten der Parteien des Zentrums (Erzberger), der Demokraten, der Sozialdemokraten (Ebert, Scheidemann) und der Unabhängigen Sozialdemokraten (Haase, Varth, Liebknecht) ergab, sind bereits im "Schulungsbrief" erläutert worden\*.

Die Lage an der Front feit den niederschmetternden Ereignissen vom 8. August 1918, befonbers aber der Treubruch Ofterreichs, der in dem Sonderfriedensangebot Raifer Rarls an die Entente lag, batten ju einem Waffenstillstandsangebot ber deutschen Regierung an den amerikanifden Drafidenten geführt. In feiner Dote vom 3. Oftober 1918 ftellte fich Deutschland auf ben Boden der Wierzehn Punkte Wilsons, des von ihm feierlich proflamierten Gelbstbestimmungsrechtes der Bölker und der Kundgebung des amerifanischen Präsidenten vom 27. September 1918. Aber schon die Antwort des amerikanischen Staatsfefretars Lanfing zeigte ben Ginfichtigen in Deutschland, daß Wilfon nicht mehr herr feiner Entschlüffe war. In dem folgenden Motenwechsel trat eindeutig die Tendenz zutage, bag man gunachst einmal die militarische und moralische Widerstandskraft Deutschlands lähmen wollte. Lanfing verlangte bie Ginftellung des U-Bootfrieges, einer besonders wirksamen Waffe in beutscher Sand, Räumung ber besetten Gebiete vor Abschluß der Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen, um damit den Deutschen jedes Fauftpfand jur Erringung tragfähiger Bebingungen zu nehmen. Schließlich mischte fich die Entente durch den Mund des amerikanischen Staatssekretars in die inneren Verhältniffe bes Reichs, indem sie die Macht des Königs von Preußen als eine willfürliche bezeichnen ließ, mit ber man nicht verhandeln wolle. Dahinter verbarg fich nichts anderes als die Absicht, ben deutschen Revolutionsmachern Mut einzuflößen, Berwirrung in das Volk zu bringen und den Trägern des deutschen Kampfwillens die Führung zu entreißen.

Als dann die Flotte meuterte und der Aufruhr in den Städten des Neiches emporflammte, befchloß Cansing den Notenwechsel mit der Zusage, daß die Verhandlungen auf Grund der Vierzehn Punkte beginnen könnten, vorbehaltlich einer neuen Austegung des Sakes von der "Freiheit der Meere" und zusäklich der Vedingung, "daß Deutschland für allen der Zivilbevölkerung der Verbündeten und deren Eigentum von deutschen Streitkräften zu Lande, zu Wasser und aus der Luft zugefügten Schaden Wiedergutmachung zu leisten habe."

Jest glaubten die deutschen Ideologen, Phantaften und Berrater, an ihrer Spite Erzberger, triumphieren zu konnen. Sie ftanden als Drahtgieher hinter der Revolution, die das Reich gerbrach, und blieben auch unbelehrbar, als Ergberger fich in vagifistischer Reigheit den Waffenftillftandsbedingungen des frangöfischen Mar. schalls Roch in Compiègne unterwarf. Dicht nur, daß Erzberger der völligen Entwaffnung des beutschen Beeres und beffen Rudzug über ben Rhein zustimmte, fondern darüber binaus erflärte er fich damit einverstanden, daß von ben Armeen ber Entente rechtscheinische Gebiete, barunter die Brückenföpfe Rehl, Maing, Robleng und Köln befest wurden. Gelbft hunger und Rrankheit seines Volkes vermochten biesen verräterischen Unterhändler nicht zu einer energischen Ablehnung zu veranlaffen, als ihm erklärt wurde, daß seitens der Entente die Blodade in voller Brutalität aufrechterhalten bleibe.



Die Vierzehn Punkte? Schon mit Beibehaltung der Blockade und Beschung des rechten Rheinusers sind sie verletzt. Außer den deutschen Phantasten und dem amerikanischen Präsidenten selbst glaubt von den Regierenden der Welt kein Mensch mehr an sie. In Paris wettert Elemenceau gegen dieses Programm sogar in heller Empörung. Wenn der französische Ministerpräsident — den sie den "Tiger" nennen, weil er die Deutschen so grimmig haßt — auch nur den Namen Wilson hört, steigt das Blut brennend rot in sein Gesicht, dann ballt er die Fäuste und schreit: "Was hat uns der Amerikaner dreinzureden! Frankreich hat die Hauptlasten dieses

<sup>\*</sup> Siehe "Schulungsbrief" Folge 2 und 5: "Aus ber Befdichte ber Bewegung".

Rrieges getragen und befist allein das Recht, den Siegfrieden ju biktieren!"

Und jenseits des Rangle fieht Llond George, der englische Ministerpräsident, auf ein soeben eingetroffenes Telegramm aus dem Weißen Saufe, das die Ginschiffung des Prafidenten von USA, nach Europa meldet. Vor feiner Landung in Frankreich gedenkt der mächtigfte Mann ber Welt, England feinen freundnachbarlichen Befuch abzustatten. Dagegen hat ber britifche Staatsmann mit bem rofigen Rindergeficht unter bem weißbuschigen Saar ficher nichts. Man wird Friedensreden halten und den großen Propheten-Professor gebührend feiern. Man fann auch gelegentlich von diesem Bolterbund anfangen, ber geradezu eine Marotte des herrn Wilson ift, wird aber auch febr bestimmt bavon fprechen, bak England bei der kommenden Friedenskonfereng fich in erfter Linie fur die Rolonien und die deutsche Flotte interessiert. Die Vierzehn Punkte - man wird schon mit ihnen fertig werden.

Unterdeffen fist Woodrow Wilson zwischen Riften und Roffern auf bem Deck des "George Washington" und finnt in nebelhaften Träumen bem Erdteil entgegen, barauf er bie Menschheit erlösen will. Denn in der Zat, der amerikanische Präsident meint es ehrlich; soweit also hätten alle diefenigen unter Siegern und Befiegten recht, die ihm vertrauend entgegensubeln. Sie übersehen nur eines, weil sie felbft des Blutes ermangeln und hirn von feinem hirne find, daß alle feine Ibeen und Plane fich irgendwo in ben Wolfen zusammenbrauen und feder natürlichen Berbindung ermangeln, daß fie erflügelte Rechenfunftstüde find, totes Zahlenwerk, aber nicht für lebende, leidende, fampfende Menichen geschaffen. Ein Prophet kommt über bas weite Weltmeer einher, als ein Marr wird er fich enthüllen, und bas Erlösungswerk, bas er endlich hinterläßt, geftaltet fich zulett als das furchtbarfte Friedensbiftat der Weltgeschichte und nennt fich "Berfailles!"

4

Bilson landet am 13. Dezember 1918 in dem französischen Kriegshafen Brest und wird wie ein Gott empfangen. Der weltfremde Professor genießt erfreut den Jubel, der ihm entgegenschlägt. Einmal zwar kommt noch die Besinnung über

ihn, und er äußert zu einem seiner Begleiter: "Was sich meinem Geiste darstellt — von Herzen wünsche ich, ich möchte mich täuschen — ist eine Tragödie von Enttäuschungen." Nun, was ihn selbst betrifft, so hat ein gnädiges und kaum verbientes Schickfal ihn bald der Erde entrissen, deren Menschen er in seiner Vermessenheit zu erlösen gedachte, um sie dafür nur um so furchtbarer in Verwirrung zu stürzen.

Mit Reften und Empfängen, die volle vier Wochen dauerten, begann es. Während die befiegten Bolfer weiter in hunger und Elend idmachteten und nur das Bertrauen auf das Wort des amerikanischen Präsidenten ihnen noch einen Reft von Lebensmut aufrechterhielt, feierte Paris im Raufd eines Sieges, der den Ententeheeren in den Schof gefallen war. Endlich, am 12. Januar 1919 trat die Friedenskonferen; am Quai d'Orfan in Paris zu ihrer erften Tagung zusammen. In die Ideologie Wilsons fügte es fich zwar nicht, daß man auf diesem erften Tage noch nicht von feinem Bolferbund fprach, von "seiner" Idee, die ihm in Wahrheit vom Weltjudentum, namentlich von dem amerikanischen Industriegewaltigen Baruch beigebracht worden war. Dafür ftritt man fich über die Ronferengfprache. Um das Frangoffiche, das nach Unficht bes "Tigers" von je als die Sprache der Diplomaten gegolten habe, und das Englische, da Llond George in liebenswürdigftem Zone feststellte, daß die Englisch sprechenden Nationen die Majorität der Versammlung ausmachten. Schlieflich einigte man fich auf beibe Sprachen, jumal Wilson (trot feiner Professur) nur Englisch verstand.

Dann wurde neben unzähligen Kommissionen und Unterkommissionen der große "Nat der Zehn" gebildet, in dem die fünf Großmächte, Amerika, England, Frankreich, Italien und Japan vertreten waren, um hier durchzuberaten und auszugleichen, was danach den anderen Nationen, den "Kleinen" zum Beschluß vorgelegt werden sollte. Es ist immer noch so, daß die Mächtigen die erste Stimme führen; es hat sich nichts geändert; aber in die Gerechtigkeitsgedanken des amerikanischen Präsidenten scheint hier doch die erste Bresche geschlagen zu sein. Und außerdem wird aus dem "Nat der Zehn" bald der "Eroße Nat der Vier", bestehend aus den genannten Hauptmächten ohne Japan.

Auch sonst erfährt Wilson einiges, das ihn sehr bedenklich machen muß. Da treten mit einem Male geheime Abmachungen von Frankreich und England und Italien zutage, darin sich die einzelnen Kriegsführenden Landeroberungen und anderes garantieren. Langsam beginnt Wilson aus seinem Traume zu erwachen, aber da er ein rechter Ideologe ist, klammert er sich um so fester an den Gedanken, der ihm den Rettungsanker bedeutet, von dem er für die Welt das heil erbofft — den Völkerbund.

Und in diesem Punkte bleibt Wilson zur Berzweiflung Elemenceaus und Lloyd Georges fest, aber Elemenceau will die Vernichtung der Deutschen, von denen nach seiner Ansicht zwanzig Millionen zu viel auf der Erde leben, Lloyd George wünscht endlich die Frage der deutschen Flotte, um die man schließlich den Krieg unternahm, und die Kolonialfrage erledigt zu sehen.

Dazwischen wird zum Überfluß ein Plan des Marschalls Foch aufgeworfen, der es nicht verwinden kann, um den Einzug in Verlin herumgekommen zu seine. Nichts mehr und nichts weniger sieht er vor als einen Kreuzzug gegen den russischen Volschewismus, eine Art napoleonischer Großer Armee unter seinem Kommando, die Moskau erobern soll. Eine vorzügliche Gelegenheit, bei der man Deutschland gleichsam überschlucken kann.

Das ist herrn Wilson zu viel. Die Regierung Lenins bedeutet ihm ein Instrument des Sozialismus, eine Art Erperiment großen Ausmaßes. Im übrigen ist er nach Europa gekommen als Schiedsund Friedensrichter. Und statt dessen reden diese Generale von einem neuen Krieg? Die hochaufgewachsene, hagere Gestalt des "Weltordners" Woodrow Wilson richtet sich mit einem Male im Sessel empor, daß sie um Haupteslänge über den Köpfen der streitenden Staatsmänner ist. In das stets bleiche Gesicht mit den immer ein wenig abwesend blickenden Augen tritt leichte Färbung, und bestimmten Tones erklärt der Präsident: "Ich reise ab!"

Das schlägt wie eine Bombe ein und paßt niemandem von den Versammelten. Man kann doch nicht über diesem Völkerbund einen Frieden gefährden, der sedem dieser Staaten einen gewaltigen Beuteanteil eintragen soll. Dieser Präsident will seinen Bund, bevor die Welt verteilt ift, aber gerade das darf nicht geschehen.

Alls Inftrument des "Neubesities" mag der Bölferbund wohl angehen, wird er sogar gute Dienste leisten, wenn man es richtig anfängt.

Da platt in die Überlegung der anderen das Temperament Lloyd Georges. Rundheraus fragt er Wilson, ob er glaube, daß man mit einer so schwierigen Angelegenheit wie dem Völkerbund in etwa zehn Tagen zu Ende gelangen werde? Und da Wilson dieser Meinung ift, versichert Lloyd George, blissichnell die Lage erfassend, in liebenswürdigem Tone, unter diesen Umständen werde man alle anderen Fragen zurückstellen und ganz nach den Wünschen des Herrn Präsidenten von Amerika versahren.

Von nun an tritt die Kommission für Völkerbundangelegenheiten in Funktion. Auch der Tiger muß schnaubend nachgeben. Aber sogleich benußt er die Gelegenheit, den Völkerbund zu einem französischen Machtinstrument auszugestalten. Und setzt ganz beiläufig hinter dem Rücken Wilsons seine politischen Wünsche zur Knebelung Deutschlands durch.

2m 14. Februar 1919 glaubt fich der Prafibent von USA. am Ziel, denn an diefem Tage wird die Völkerbundssatzung mit einer Mehrheit von vierzehn Nationen angenommen. Die schweren Sturmzeichen, die fich in den vergangenen Donaten gezeigt haben, die annektionistischen Bestrebungen Frankreichs, der englische Rolonialbunger. Fochs Kriegsplane find in diefer gludlichen Stunde, wie Berr Wilson glaubt, fo gut wie vergeffen. Und der Bolkerbund ift da. "Diefer Rrieg", fo führt Wilfon in einer Unsprache aus, "bat furchtbare, aber auch febr icone Folgen gezeitigt. Die Welt ift fich, mehr denn je zuvor, der Majestät des Rechtes bewußt geworden. Miasmen des Miftrauens und der Intrigen find fortgefegt. Die Menschen sehen einander ins Untlik und fagen: Wir find Bruder und haben ein gemeinsames Ziel! Wir ahnten es früher nicht, aber jest geben wir uns Rechenschaft darüber. Und hier ift unfer Patt der Berbruderung und Freundschaft."

Das war des Liberalismus klarste Prägung, wenn man nur die ideologische Fasiade sieht. Nicht minder klar präsentierten die hinterfront dieses weltanschaulichen Gebäudes Frankreich und England, mit Vorliebe auf eine liberalistische Geste bedacht, bei der man dafür Sorge getragen, daß sie der alliierten Politik nicht gefährlich

werden konnte. Jest follte der große Wilson ruhig abreisen, um den Amerikanern beglückt von seinem großen Werk zu berichten. Würden sie nicht, so bedenkt Llohd George mit wissendem Herzen, sich an eine gewisse Monroedoktrin erinnern, jenen feierlichen Grundsaß, daß Amerika den Amerikanern gehört, und daß es an den Geschicken anderer Erdteile uninteressiert bleiben will? Gewiß hat der Professor, wie der Krieg bewies, diese Regel durchbrochen, aber das war schließlich "dusiness" — Geschäft. Unmöglich konnte es im Interesse der Amerikaner liegen, sich auch serner mit dem Kerenkessel Europa abzugeben, nachdem der große "Kreuzzug" gegen Germanien gewinnbringend vorübergegangen war.

Die Kanonen von Breft donnern Salut, als ber "George Washington" die Unker lichtet, den Präsidenten an Bord. Triumphator dünkt er sich, Berfünder eines gerechten Friedens, und läßt boch nur ein Europa gurud, das aus taufend Wunden blutet. In Rußland werden hekatomben von unschuldigen Menschen hingeschlachtet, in Deutschland raft der Bürgerfrieg über die Fluren, in allen großen und fleinen Mationen rührt es fich unheilverfundend. Italien will Finme und mehr, die Polen gieren nach deutschem Land bis jur Spree, der Größenwahn der Ischechen feiert Orgien, Deutsch-Ofterreich fampft verzweifelt um feine letten Gebiete, und über ben Rhein binaus ftoft Frankreich die Rauft nach Deutschland hinein.

Um diese Zeit erteilt der englische Literat Bernard Shaw einige "Winke zur Friedens-konferenz". Er wird zum ersten Male sehr ernst-haft. Er ist natürlich für den Bölferbund, aber er weiß auch in aller Offenheit festzustellen:

"Wer die europäische Lage wirklich übersieht und die Geschichte des Krieges beherrscht — bis zum Waffenstillstand durfte das ja keiner der Kriegführenden erlauben, aber jest können und sollen wir das alle tun — wird betroffen sein, wenn er Mister Wilsons Nede vom Januar 1918 (die Vierzehn Punkte) und ihre Erläuterung vom 27. September noch einmal liest. Als diese Neden gehalten wurden, sah man in ihnen eine Anklage der Zentralmächte und die Forderung, sie sollten Vürzschaften für ihr künftiges gutes Vetragen geben. Heute richten sie sich lediglich gegen Mister Wilsons eigene Verbündete. Man kann förmlich

Mr. Balfour, Lord Gren, Lord Robert Cecil, Monsieur Pichon, Monsieur Poincaré und Baron Sonnino hören, wie sie sagen: "Ich hoffe, Sie meinen nicht uns." Und Mister Wilson, wie er, eingehüllt in sein berühmtes Lächeln, erwidert: "Sie sind zu bescheiden, meine Herren, ich meine Sie, und da die Zentralmächte setzt erledigt sind, niemand sonst als Sie!"

Shaw, der anscheinend um diese Zeit noch glaubt, daß Wilson sich durchsetzen kann, deckt in aller Kindlichkeit die Karten auf und liesert für seinen Teil einen wertvollen Beitrag, der die Deutschen über die wahren Vorgänge hinter den Kulissen der Konferenz ein wenig zu unterrichten vermag. Unglücklicherweise führt bei ihnen der Minister Matthias Erzberger, der schon den überstürzten Waffenstillstand auf dem Gewissen hat, auch in der Friedensfrage das große Wort und verkündet in seinem schwäbelnden Dialekt: "Wir musse ebe alles zugebe..."

Dabei zeigen sich nach der Abreise des Präsibenten Gegensäße auch bei den Alliierten. Der Tiger sieht die Zeit gekommen, Frankreichs Ernte in die Scheuern zu bringen, ehe der Professor zum zweiten Male in Brest landet. Zwar liegt Elemenceau, von der Rugel eines Anarchisten getroffen, lange auf dem Krankenbett, aber seine Bitalität ist darum noch stärker geworden. Das "arme, leidende" Frankreich brauche, Sicherheit". Das hieß also: Besitz der Rheinlande, eine völlige Entwaffnung Deutschlands, Kontrolle seiner Fabriken und Gruben, Neuordnung des mitteleuropäischen Naumes unter französsischer Hegemonie und — Reparationen!

Liond George erkennt die Gefahr wohl, die in folden frangofischen Buniden auch für England liegt. In feiner geschickten Urt nimmt er ben Rampf auf, indem er in einer langeren Dentschrift bem frangösischen Ministerpräsidenten die Friebensbedingungen umreißt, wie England fie feben möchte. Bewußt geht Llond George darin weiter, als er es selbst möchte: er bietet Frankreich die Grenze von 1814, also das gesamte linke Rheinufer an oder die Grenze von Elfaß-Lothringen und die Mußung der Saargruben auf die Dauer von gebn Jahren. Unter allen Umftänden ift er jedoch dagegen, daß etwa die Mheinprovinzen, wie es der sebnlichste Wunsch aller frangofischen Politifer und Militars ift, von Deutschland getrennt werden. Er gesteht 50 v. S. ber Reparationen

allein den Frangofen zu. Aber dem Tiger ift auch bas viel zu wenig, und in feiner groben, losichlagenden Art erteilt er England eine ablebnende Antwort. Doch Elemenceau hat fich verrechnet. Lloyd George antwortet mit bofem Spott und drobt fogar, die Konferenz verlaffen ju wollen. Der Tiger bat folimme Tage, die um fo unangenehmer find, als inzwifden auch Bilfon wieder in Paris eingetroffen ift, ber zweifellos die Absicht hat, Plond George zu unterftuten. Zwar melben Telegramme aus Amerita, baf fich bes Präsidenten Unsehen dort infolge feines Mangels an "realpolitischem" Sinn beträchtlich verfclechtert habe - die fudifche Gefchaftswelt Amerifas wollte endlich Geld feben, Summen in einer Sohe, die man weder aus Deutschland noch einem anderen Lande mit "Gerechtigkeit" herauspreffen gu fonnen glaubte - immerhin, leicht ift Wilfon gerade fest nicht zu nehmen.

Da erreicht Elemenceau die Nachricht, daß Wilson infolge der Anstrengungen des Parifer Lebens ernstlich erkrankt sei und völlig apathisch in seinem Hotelzimmer siße. Eine willkommene Gelegenheit, die der Tiger kurz entschlossen benutzt, um den kranken Präsidenten aufzusuchen und ihm die Pistole auf die Brust zu setzen, damit der müde Mann den französsischen Gewaltplänen endlich zustimme.

Es kommt zu jener unglaublichen Szene vom 28. März 1919. Der Präsident beharrt zunächst auf seinem Willen, die Heilsbotschaft der Vierzehn Punkte innezuhalten. Da verläßt den Tiger alle Besinnung. Er stürzt sich wie ein Tollhäusler auf Wilson, packt ihn am Kragen, schüttelt ihn hin und her und schreit laut hinaus: "Boche! Boche!"

Wenn die französische Zensur auch den üblen Vorfall unterdrückt, so bleibt er doch der ameritanischen Presse nicht verborgen, und es wird gemeldet, daß ein französischer Staatsmann sich an dem Präsidenten von USA. vergriffen und ihn einen "Boche" genannt habe. Der Präsident aber fühlt sich zu matt und krank, als daß er den Franzosen und ihren Plänen noch ernstlich Widerstand zu leisten vermag. Sein Ansehen sinkt immer mehr in aller Welt.

Clemenceau ift ganz gebändigte Kraft; er weiß, daß die Stunde nur fo gewonnen werden kann. Zwar hat er wegen des Auftritts seinen Rücktritt angeboten, und Wilson hat darauf befohlen,

daß der "George Bafbington" nach Eurova abgudampfen habe, damit er, der Präfident, wieder heimreisen kann. Das wurde den Bergicht Umerifas auf die Werantwortung fur die Friedensfonfereng bedeuten, und Frankreich würde vor aller Welt als Störenfried bafteben. Deshalb lenkt Clemenceau ein. Sehr vorsichtig beginnt er mit ber Gaar, und nach langerer Berhandlung läßt Bilfon fich biefes erfte Zugeftandnis entreißen: ber Völkerbund wird den Frangosen auf fünfzehn Jahre bas Saargebiet als Mandat übertragen. Bald folgt die Einwilligung für die Reparafionen, für die weder ein Ende, noch eine bestimmte Summe vorgefeben werden. Much mit bem Mbeinland, meint Clemencean liftig, wurde fich schließlich ein Ausweg finden laffen. Go geht es Schritt für Schritt bis jur völligen Rapitulation vor dem frangöfischen Machtwillen.

Mun alfo konnten die Deutschen kommen!



Die Deutschen haben zwar ihren Erzberger - ber fich bis julest als ein Fluch für das arme Cand erweifen follte -, doch ihr neuer Außenminifter ift Graf v. Broddorff. Rangau, feinen demofratischen Unfichten nach durchaus Mann der neuen Zeit, die angeblich glückverheißend über den Bölkern aufgegangen ift; anders auch wäre er den Novemberherren nicht genehm gewesen. Aber da ift doch noch ein Etwas, das den Außenminister vor einer ichrankenlosen Singabe an die liberalistische Ibee hindert. Das steigt auf aus feinem alten Blut und liegt verankert in ber hohen Rultur, die feines Wefens Rern ift und jede feiner Bewegungen diffiert. Es ift gutiefft ein Stud nordischen Berrentums, bas ihm später bei der Begegnung mit den brutalen Siegern für die Ehre feines verratenen Bolfes ichugend gur Seite fteben wird. Bielleicht auch ift diefer Graf, deffen zwingendem und flarem Wefen fich feiner, ohne den ftarkften Gindrud bavonzutragen, entziehen fann, ichon nabe den Gefilden jenes echten Denkens, das weder die Maffe noch das Einzelindividuum, gang gleich, wie man diefe Begriffe durch die ichonen Worte verbramt, fonbern allein bas Wolf in feiner Gefamtheit als den gültigen Mafftab ber politifchen Dinge fest. Jedenfalls befist das Deutschland von Berfailles des Jahres 1919 in seinem Außenminifter noch einen Aftivpoften, beffen es fich nur wurdig zeigen muß, um bas Schlimmfte zu verhuten.

Doch Clemenceau, der Tiger, ergeht fich schon in der Vorfreude seines großen Tages. Der Schwur, den er 1871 als junger Mensch zu Bordeaur geleistet hat, Rache zu nehmen an den Deutschen, der Greis mit dem Feuerkopf wird ihn jest einlösen. Diktatorisch läßt er nach Verlinkabeln:

"Der oberste Rat der alliierten und assziierten Mächte hat beschlossen, die mit Vollmachten versehenen deutschen Delegierten für den 25. April abends nach Versailles einzuladen, um dort den von den alliierten und assziierten Mächten sestigeseten Text der Friedenspräliminarien in Empfang zu nehmen. Die deutsche Regierung wird daher dringend gebeten, Jahl, Namen und Eigenschaft der Delegierten anzugeben, welche sie nach Versailles zu schicken beabsichtigt usw."

Diese Sprache ist nichts für Brockvorff-Nanhau und gleichmütig erteilt er die Antwort, er werde diese und jene Gesandten nach Versailles entsenden. "Sie werden begleitet sein von zwei Bürobeamten ... sowie zwei Kanzleidienern, den Herren Julius Schmidt und Niedeck ..." Nun ist Clemenceau gezwungen einzulenken, und in wesentlich höslicherer Form ersucht er darum, daß wirklich voll Verhandlungsberechtigte entsandt werden. Brockdorff-Nanhau fordert zurück die Bewegungsfreiheit für diese Delegierten sowie freie Benuhung von Telegraph und Telephon zum Verkehr mit der deutschen Regierung. Im übrigen werde sich die Abreise noch hinausschieben.

"Alfo sie kommen doch!" frohlockt der Tiger und versichert in aller Form, die deutschen Delegierten fonnten reifen, wann fie bagu bereit waren. Im übrigen werden die geaußerten Wünsche bewilligt. Go fann endlich am 28. April 1919 Graf Brodborff-Rangau mit feiner Rommission, die im gangen hundertundsechzig Perfonen gablt, Berlin in einem Sonderzug verlaffen. Es ift ein offenes Geheimnis, daß ber Allerweltsdiplomat und Minifter Erzberger viel lieber an feiner Stelle die Führung der Delegation übernommen hatte und jederzeit für die Zätigkeit des Grafen ein abfälliges Urteil bereit hat. Brockdorff-Rangau weiß, daß feine einzige Waffe jene Vierzehn Punkte bes amerifanischen Präsidenten sind.

Unterdessen aber bat der amerikanische Prasident fapituliert und feine eigenen Grundfate verraten. Brockdorff-Nankau weiß zwar nichts von ben Vorgangen, boch er fann alles vermuten. nachdem er den amerikanischen Oberft Conger gesprochen bat, ber im Auftrage Wilsons nachts bei Duisburg den Zug der Friedensdelegation besteigt. Congers Mission ift außerst furg: er rat, den Friedensvertrag ohne weiteres ju unterschreiben, und weicht sofort aus, als Broddorff-Ranhau von den Vierzehn Punkten sprechen will. Das befagt viel, wenn nicht alles. Dennoch beharrt der deutsche Minister: "Ich unterschreibe niemals etwas, was über des Präsidenten eigenen Vorschlag, dem auch die Alliierten zugestimmt haben, hinausgeht."

In der nächsten Nacht treffen die Deutschen in Versailles ein. Als Vertreter der französischen Regierung ist Oberst Henry am Bahnhof erschienen. In Kraftwagen, die mit Soldaten bezieht sind, geht der Weg in das "Hotel des Neserwoirs". Jeder muß sein Gepäck selbst auf das Zimmer tragen, denn für die "Boches" rührt sich keine Hand. Schwerbewaffnete Wachen stehen am Hoteleingang und verstärken den Eindruck bei den Deutschen, daß sie hier wie Gefangene behandelt werden sollen. Später werden die strengen Vestimmungen etwas gemildert.

Sonst aber geschieht ben Tag über nichts. Die Rommission hat also reichlich Zeit, ihr Rüstzeug an Argumenten und anderem Material zu ergänzen und aufzufüllen. Man weiß, daß der Gegner versuchen will, Deutschland die Schuld am Kriege zuzuschieben. hierin sieht der Außenminister zu Necht den Fallstrick, den man Deutschland zu legen gedenkt. Alles muß schon setzt bereitgestellt werden und greisbar sein, wenn es zur Verhandlung kommt. Aber da ist der Punkt, der dem Grafen immer wieder bedenklich erscheint: Wenn es nur dazu kommt! Wenn die anderen sich nur auf eine solche Verhandlung einlassen wollen!

So vergehen die Tage unter banger Erwartung. Am 5. Mai dann meldet sich die Gegenseite und ladet zur Prüfung der Vollmachten ein. In der Annahme, Elemenceau werde der Zeremonie selbst beiwohnen, begleitet Brockdorff-Nanhau die Rommission die in das Hotel Trianon. Der frühere französische Botschafter in Berlin, Jules Cambon, tritt ihm mit schlecht maskierter Ver-

legenheit entgegen. Sofort ist der deutsche Außenminister fühle Abweisung und stellt den Reichsjustizminister Dr. Landsberg, den Juden und Sozialdemokraten, als den Führer beim Austausch der Vollmachten vor. Er vermeidet geflissentlich sede weitere Beteiligung an der allerdings kurzen Verhandlung.

Zwei Tage später findet die denkwürdige Sitzung im Hotel Trianon-Palast zu Versailles statt, auf deren Tagesordnung nur der eine Punkt steht: "Mitteilung der Friedenspräliminarien an die deutschen Delegierten."

Das heißt "Diktat ohne Verhandlung". Noch bliebe der Ausweg, sofort abzureisen, aber das ist gleichbedeutend mit Fortsetzung des Krieges. Brockdorff-Nanhau beschließt, den Fehdehandschuh aufzunehmen und begibt sich kurz vor Beginn der dritten Nachmittagsstunde des 7. Mai 1919 an die Stätte, an der Deutschlands Versstlavung proklamiert werden soll.

Ein schmaler Korridor führt in den Sigungsfaal, den die deutsche Delegation betritt. Boran ber Außenminister, ber fich leicht auf feinen Rrudftod ftust. Dit feinen fühlen, flugen Mugen in dem jest blaffen Geficht fieht er erhaben binweg über den großen Theaterdonner, mit bem Clemenceau die Stunde der Bergeltung, feine Stunde, ausgeschmudt hat. Der Raum ift voller Meniden. Übereifrige Bufdauer flettern auf Tifche und Stuble, um fich den großen Mugenblick beffer einprägen zu konnen. Unbeirrt von dieser feindseligen Neugierde schreitet Brockborff-Rangau langfam weiter auf jene Stuhlreiben ju, barauf die Bertreter der Nationen Plat genommen haben, die fich hier vermeffen, als eine Art Beltgerichtshof über Deutschland gu beichließen.

Ihr Sprecher ist nur einer. Nicht Wilson, ber Heilsapostel aus Amerika, der längst vor den harten Gesehen der Welt, denen er eine Utopie entgegenstellen wollte, kapituliert hat. Sprecher ist Elemenceau, Repräsentant seiner ganzen ehrsüchtigen, imperialistischen Nation. Zwischen Wilson und Llond George erhebt sich jest seine gedrungene Gestalt mit dem eckigen, brutalen Gesicht und dem düsteren, oft so unbeherrschten Augenblisen darin. Ein Mann steht am Ziel seiner Wünsche und dünkt sich der Netter seines Volkes, wie er es einst als Jüngling geschworen. "Sie haben uns den Krieg aufgedrungen", schreit

Clemenceau den Dentischen entgegen. "Es wird dafür geforgt werden, daß nicht ein zweiter Krieg in dieser Form entstehen kann. Die Stunde der Abrechnung ift da . . ."

Unbeweglich hört der deutsche Außenminister. Sein Auge streift Wilsons zusammengesunkene Gestalt. Abwesend und feindselig gibt der amerikanische Präsident den Blick zurück. Also ist das Schlimmste eingetreten, der Gegner ist einig oder vielmehr, er hat sich dem französischen Machtwillen gefügt. Während sich diese Erkenntnis in das hirn des Außenministers hämmert, bleibt Brockdorff-Nanhau undeweglich auf seinem Platze und sinnt weiter: "Noch braucht nichts verloren zu sein, wenn wir nicht nachgeben!" Und als Clemenceau geendet hat, erhebt er sich energisch und fordert: "Ich bitte ums Wort!"

Irgendwie sieht Elemenceau die Wirkung seiner Stunde, die niemandem anders gehören soll, schon jeht als gefährdet an. "Erst die Überseser zu meiner Rede", ruft er mit einem freischenden Ton in der Stimme. Brockdorff-Nanhau seht sich gelassen wieder.

Man hat ihm das "Buch des Friedens", wie der französische Ministerpräsident das grauenhafteste Diktat aller Zeiten genannt hat, überreicht. Der deutsche Außenminister legt den schweren weißen Band vor sich hin, ohne auch nur einen Blick darauf zu werfen, packt wie unabsichtlich seine schwarzen Handschube darüber und verlangt halblaut: "Die große Nede!"

Für den Fall, daß der frangofische Minifterpräfident jene Formen der höflichkeit bewahrt hätte, die auch dem Besiegten noch zustehen, hat der deutsche Außenminister einen anderen Text bereitgestellt: er kommt nun nicht mehr in Frage. Für einen flüchtigen Augenblick erhebt fich Graf Brockborff-Rangau, in haltung und Gebahren nicht wie der Vertreter eines gefnebelten Bolfes, das eine liberalistische Welt mit aller Unwahrhaftigkeit und ben Mitteln übelfter Spiegelfechterei zu ewigem Belotendasein verurteilen will, fondern erhaben fteht der Graf, gang Abwehr, fühl und irgendwie überlegen. Dann fett er fich wieder und fpricht. Schon nach feinen erften Worten ergreift den Tiger Unruhe, und er behauptet, die Überseter schlecht zu verstehen. Man holt die Dolmetscher näher heran; unbeirrt spricht ber deutsche Außenminister weiter:





"Wir wissen, daß die Gewalt der deutschen Waffen gebrochen ist. Wir kennen die Macht des Hasses, der uns hier entgegentritt, und wir haben die leidenschaftliche Forderung gehört, daß die Sieger uns zugleich als Überwundene zahlen lassen und als Schuldige bestrafen wollen. Es wird von uns verlangt, daß wir uns als die allein Schuldigen am Kriege bekennen; ein solches Bekenntnis nun wäre in meinem Munde eine Lüge."

Da steht das Wort, klar und eindeutig, heftig spricht Clemenceau auf Wilson und Llond George ein; es ist kein Zweifel, die Initiative liegt nun wieder bei den Deutschen.

"Reiner von uns", fo fährt Brockdorff-Rangau fort. "wird behaupten wollen, daß das Unbeil feinen Lauf erst in dem verhängnisvollen Augenblick begann, als der Thronfolger Ofterreich= Ungarns den Mörderhänden jum Opfer fiel. In den letten fünfzig Jahren hat der Imperialismus aller Staaten die internationale Lage dronisch vergiftet. Die ruffische Mobilmachung nahm ben Staatsmännern die Möglichkeit der Beilung und gab die Entscheidung in die hand der militarischen Gewalten. Das Maß der Schuld aller Beteiligten kann nur eine unparteiische Untersuchung feststellen, eine neutrale Kommission, vor der alle hauptpersonen der Tragodie ju Worte tommen, der alle Archive geöffnet werden. Wir haben eine solche Untersuchung gefordert, und wir wieder= holen diefe Forderung!"

Rührt jest kein Blisstrahl an Berg und Berftand des Apostels Wilson, muß er nicht diese einzige Gelegenheit wahrnehmen, um noch einmal und in lauterer Gerechtigkeit den Schieds= richter zu spielen? Aber der amerikanische Prasident ift lediglich entruftet, daß diese Deutschen jett noch auf einer Untersuchung beharren, obwohl er ichon entschieden hat. Auf dem Ratheder seiner Universität hat er niemals einen Widerspruch ju ertragen gehabt; auch auf dem Apostelforum, auf das er vom Judentum gestellt worden ift, wird er einen solchen nicht dulden. Mur Llond George ift nachdenklich geworden und besinnt sich auf jenen alten englischen Grundfat, auf dem Festland feine Macht zu dulden, die über die anderen ein fortdauerndes Übergewicht besitt. Wenn diese Deutichen wirklich hart bleiben sollten, vielleicht würde England ihnen helfen - um fich felbst zu dienen ... Nach seiner Rede erhebt sich der deutsche Außenminister und verläßt mit den Seinen den Saal. Der Kampf um den Friedenspakt hebt jest in Wahrheit erst an, für den Graf Brockdorff-Rankau seine besten Kräfte bereit hält. Aber er ist schon von vornherein verloren, und auch Lloyd George wird keine Gelegenheit mehr finden, dem französsischen Rivalen den Rang abzulaufen, weil Deutschland einen — Erzberger besist.

Der deutsche Außenminister bat recht erkannt, daß die Frage der Kriegsschuld, die Deutschland ungeteilt auf sich nehmen foll, entscheidend werben muß. Gelingt es, dieses Bekenntnis ju Fall zu bringen, fo ift die Gelegenheit gekommen, den gangen Vertrag anzufechten, der in feinen meiften und wichtigsten Punkten aus dieser moralischen Rriegsschuld, die die Deutschen anerkennen sollen, entwickelt ift. Der deutsche Außenminister arbeitet alfo fieberhaft mit feinen Unterkommiffionen, um Sat für Sat die feindlichen Unschuldigungen gu widerlegen, fo wie er es in feiner großen Rede vor der Versammlung der Nationen schon festgestellt hat. Mit Berlin steht Brockdorff-Rangau in dauernder Berbindung, aber feltsamerweise findet er gerade in der wichtigen Rriegsschuldfrage bei der Novemberregierung nur ein halbes Ohr. Denn Erzberger ift bereits am Werf.

Um 29. Mai überreicht die deutsche Delegation der Friedenskonfereng ihre Vorschläge, unter denen sich ein Antrag auf Untersuchung der internationalen Schuldfrage befindet. Besonders hierauf will Brockdorff-Rankau unter feinen Umftänden verzichten. Um 17. Juni läßt ber frangofische Ministerpräsident die Deutschen wiffen, daß nunmehr die endgültigen Mitteilungen über den Friedensvertrag vorlägen. Broddorff = Rangau entsendet den Ministerialdirektor Dr. Simons zur Entgegennahme, aber die Bugeftandniffe entpuppen sich als Michtigkeiten. Noch also befist die Gegenseite die Merven, so urteilt der deutsche Außenminister, und es kommt demnach barauf an, felber hart zu bleiben. Um gleichen Abend teilt er daher mit, daß er mit seiner Delegation abreisen und fich an den Gis der deutschen Nationalversammlung in Weimar begeben werde.



Dort starrte man auf das inzwischen im Wortlaut bekanntgewordene Versailler Diktat, welches in 440 Artikeln die Verpflichtungen enthält, die Deutschland ju übernehmen hat. Die wichtigsten Bedingungen seien hier folgendermaßen jufammengefaßt:

Teil I enthält die Bestimmung über den "Pakt ber Gesellschaft der Nationen" (Bölkerbund), ber von den alliierten und affoziierten Staaten gebildet wurde. Die Aufnahme Deutschlands sollte nur mit Zweidrittelmehrheit erfolgen können.

Teil II beschäftigt fich mit den neuen Grenzen Deutschlands. Danach werden abgetrennt: Moresnet, die Kreise Eupen-Malmedy (lettere nach Wolfsbefragung, die aber unter dem Druck ber Befegung ftattfand) an Belgien, Elfag-Lothringen ohne Abstimmung an Frankreich, fast gang Westpreußen und große Gebiete von Pommern an Polen (Trennung Oftpreußens vom Reich burch den "Korridor"), die Proving Posen und Teile von Oberschlessen ebenfalls an Polen, Teile von Schlesien (Gultschiner Landchen) an die Tichechoflowatei, das Memelgebiet zur Berfügung ber Alliierten, Danzig als "Freie Stadt Dangig", fämtliche Rolonien an den Bölferbund, Mordschleswig an Danemark. Damit find ohne die Rolonien 70 000 gkm Candes bem Reich genommen mit 61/2 Millionen Einwohnern.

In Zeil III, der die politischen Bestimmungen über Europa enthält, wird 50 km öftlich des Rheins eine neutrale Zone festgelegt, in ber Deutschland weder militärische Streitfräfte noch Festungen unterhalten barf. Ferner wird die Stellung des Saargebietes unter die Oberhoheit des Wölkerbundes auf die Dauer von 15 Jahren verfügt. Frankreich erhält Verwaltung und Rusnieß der Rohlengruben an der Saar. Dach 15 Jahren foll fich die Bevölkerung des Saargebietes durch Abstimmung entscheiden, gu meldem Lande sie fortan gehören will. Falls sie ben Unschluß an das Deutsche Reich wünscht, fo hat Dieses die Rohlengruben von Frankreich in Gold gurudgutaufen. Diefer Zeil enthält ferner bie Anerkennung der Unabhängigkeit einzelner neugeschaffener Staaten, bestimmt weiter die Berftorung der Befestigungen und hafen auf Belgoland sowie die Verzichtleistung auf die Vorteile aus den Friedensverträgen von Breft-Litowff und Bukareft.

Nach Teil IV hat Deutschland auf alle Kolonien wie sämtliche Nechte in China, Siam, Maroffo und Agypten zu verzichten. Der koloniale Gebietsverluft Deutschlands beträgt 2 954 905 gkm mit nabezu 15 Millionen Einwohner.

In Teil V sind die Bestimmungen über Land, See- und Luftstreitkräfte enthalten. Beschräntung der Armee auf 100000 Mann ab 1. April 1920. Auflösung des Großen Generalstabes, der Rriegsakademie, der Militärschulen usw. Herabsehung der Munition und Waffenbestände. Auslieferung des übrigen Kriegsmaterials, Abschaffung der allgemeinen Wehrpslicht, Errichtung der Reichswehr unter den bekannten Bedingungen, Herabsehung der Streitkräfte zur See.

In Teil VI wird die Auslieferung der deutsichen Kriegsgefangenen bis nach Inkrafttreten des Vertrages verschoben.

Teil VII enthält die Strafbestimmungen und das Auslieferungsbegehren hinsichtlich der Heersführer, einer Anzahl von Offizieren und U-Boot-Rommandanten, Ministern und des Kaisers an die Entente zur Aburteilung vor den feindlichen Gerichten.

Teil VIII bezeichnet Deutschland und seine Berbündeten als die Urheber des Krieges und fordert Wiedergutmachung der Schäden durch Sachlieferungen, wie sie in einem solchen Umfange disher nicht dagewesen sind. An Zahlungen hat Deutschland sosort 40 Milliarden Mark zu leisten, dis zum 1. Mai 1921 weitere 20 Milliarden Mark, dis 1926 abermals 40 Milliarden Mark, zu tilgen durch in Gold zahlbare Schuldwerschreibungen. Außerdem wird die Auslieserung der deutschen Handelsflotte bestimmt.

In Teil IX wird — über die Bestimmungen in Teil VIII hinaus — die Festsehung aller Zahlungen (Reparationen), über deren endgültige Höhe eine Bestimmung nicht getroffen worden ist, einem interalliierten Ausschuß übertragen, der bis zum 1. Mai 1921 Deutschland seine Beschlüsse mitzuteilen hat. Das Neichträgt sämtliche Unterhaltskossen der Besahungsarmee.

Nach wirtschaftlichen Bestimmungen in Teil X, solchen über die Luftschiffahrt in Teil XI, über die Vinnenverkehrswege in Teil XII, Arbeitsregelung in Teil XIII, werden in Teil XIV de "Sicherheiten für die Ausführungen des Bersailler Diktats" gefordert: Die Besehung des Meinlandes auf 15 Jahre ab 10. Januar 1920. Bei pünktlicher Vertragserfüllung ist der Brückenfopf Köln nach 5 Jahren, Koblenz nach 10 und

Mainz und Rehl nach 15 Jahren zu räumen. Schließlich enthält Teil XV bie Bestimmung, daß Deutschland im voraus die zwischen seinen ehemaligen Verbündeten und den Alliierten zu schließenden Verträge anzuerkennen habe.

hour

Nichts war von dem Programm Wilsons geblieben. Un Stelle der Freiheit ber Meere trat die Verbannung der deutschen Schiffe von den Gewässern der Welt, trat sogar der Raub der deutschen handelsflotte. Statt Beseitigung der wirtschaftlichen Schranken wurden Magnahmen getroffen, die Deutschland alle Absakmärkte nahmen und die ihm ftatt des unparteiischen Ausgleiches kolonialer Unsprüche die Rolonien einfach raubten. Das Reich zwar wurde völlig ent= waffnet und fraftlos gemacht, die Siegerstaaten dagegen rufteten um fo mehr. Denn nur fo war es möglich, weit über die Wiedergutmachung der eigentlichen Kriegsschäden hinauszugeben und Deutschland mit einer fortgesetzten Rette von Erpreffungen zu brangfalieren, nachdem man ihm große und wichtige Gebietsteile einfach entriffen hatte, ungeachtet des von Wilson gegebenen Verfprechens, daß Provinzen nicht verschachert werden dürften und jede territoriale Regelung im Intereffe der betroffenen Bevölkerung erfolgen folle.

Unter glattem Bruch dieser Bereinbarungen, die zur Waffenniederlegung Deutschlands geführt haben, unter Lügen, Ränken und Drohungen sollte diesem Bolk ein Diktat auferlegt werden, das an härte und Grausamkeit in der Geschichte seinesgleichen sucht.



In Weimar aber hat der Tiger Clemenceau schon längst seine Augen und Ohren. Der französsische Geschäftsträger in Berlin, Haguen in, und der französsische Professor Hesnard, ein Germanist und voll der deutschen Sprache mächtig, sie beide sind äußerst rührig in Deutschland und gewinnen dort nebenbei auch die Freundschaft des Herrn Ministers Matthias Erzberger. Voller Beglückung genießt der Allerweltspolitiker, der in dieser Zeit tiesster deutscher Schmach sich in Weimar amüssert und in ein Gästebuch die Worteschreibt: "Erst mach dei Sach, dann trink und lach!", die Bekanntschaft der beiden gelehrten

herren. Durch sie stellt Erzberger die Verbindung her, mittels deren er das an sich schon morsche Nervensystem der deutschen Regierung mit immer mehr Unterwerfungswillen füllt. Darum findet Brockdorff-Ranhau bei seiner Ankunft in Weimar eine hoffnungslose Stimmung auf den Regierungsbänken vor.

Vom 19. Juni 1919 ab ist es die in aller Welt gestellte Frage: "Werden die Deutschen unterzeichnen?" — Eine Erklärung über die Bereitwilligkeit hierzu steht noch aus. Statt ihrer gelangt die Kunde von dem Emporbranden einer nationalen Welle im Neich zu den Negierungen der Siegerstaaten. Man wird nervös im Ausland. Nur der Tiger bleibt ruhig, denn er verläßt sich auf seine Emissäre Haguenin und Hesnard.

Indes legt der deutsche Außenminister vor dem Kabinett eindeutig seine Ansicht fest: "Die nächsten zwei die drei Monate können schwer werden, aber die Unterzeichnung diese Friedens bedeutet eine schleichende Krankheit, an der das Volk zusgrunde geben muß."

Sehr verwundert stellt er fest, daß nur ein drückendes Schweigen ihm antwortet, bis dann Matthias Erzberger in beweglicher Quecksilbrigfeit die Lage an sich reißt. Brockborff-Nanhau geht hinaus, durchschreitet stundenlang den Park und wird schließlich noch einmal gerusen. Er bleibt sest. Aber schon um diese Zeit weiß er, daß das Spiel verloren ist; die Uneinigkeit im deutschen Kabinett ist dank Erzberger den Feinden längst bekannt, und damit ist der Haupttrumpf seiner Hand entwunden.

Die Frage, ob ein militärischer Widerstand noch möglich sei, wird eingehend geprüft. Der Generalfeldmarschall von hindenburg bejaht dies für den Ossen und stellt es berechtigterweise für die Westgrenze in Frage. Gewiß will andererseits Marschall Foch lieber heute als morgen einmarschieren, aber da sind noch die Engländer, ist womöglich noch einmal der amerikanische Präsedent, der Foch und das Militär nicht liebt. Fest bleiben und sich auf jene in diesem Zeitabschnitt leste und ehrliche nationale Willenswelle stüßen, die das zusammengebrochene deutsche Volk durchsstutet!

Man weiß heute, daß felbst die Franzosen eine Zeitlang schwankend geworden sind. Ihre Zensur hat sede Mitteilung, die über einen erwachten Widerstandswillen in Deutschland berichtet, zu-

nächst verboten. Und da treffen bei Clemenceau auch schon gewisse, sehr zuverlässige Nachrichten ein: "Wie wir die Dinge sehen, werden die Deutschen unterschreiben!" kabeln die Herren Haguenin und Hesnard nach Paris. Die Franzosen sehen Erzberger, und sie sehen nur zu recht. Das Trauerspiel geht zu Ende.

Es ift der 22. Juni 1919. Wohl versucht die deutsche Rationalversammlung wenigstens um die Chrenvunkte, die Auslieferung der Beerführer und der fogenannten Rriegsverbrecher, einen verzweifelten Kampf zu fechten. Aber Erzberger hat feine Parteien, bas Zentrum und die in beffen Schlepptau segelnden Sozialdemofraten, ichon mit dem Untrag vorgeschickt: "Die Nationalversammlung ift mit der Unterzeichnung des Friedensvertrages einverstanden!" Auf den Banfen der Rechten, die längst vom liberalistischen Gift zerfest find, werden zwar wilde Widerfpruche laut, aber es bleibt nur Spiegelfechterei. Und wieder telegraphiert Saguenin, foeben von feinem nach Weimar entfandten Beauftragten Besnard benachrichtigt, aus dem Botel Adlon in Berlin an ben Tiger, diesmal mit voller Bestimmtheit: "Sie werden unterzeichnen. Bedingungslos. Micht nachgeben."

So geschah es. Schweigend trat Graf Brocks dorff-Ranhau von seinem Amte zurud. Die Nationalversammlung unterwarf sich dem Willen Erzbergers und dem der Sieger.

1

Um 28. Juni 1919 ging dann ber Borhang nieder über der deutschen Tragodie, aus der ichließlich einer ganzen Welt das Unheil entsprang. Der sozialdemokratische Außenminister Hermann Müller und der Justizminister Dr. Bell, aus dem Schose der Erzberger-Partei, dem Zentrum, vollzogen zu Versailles die Unterschrift unter das Schanddokument. Paris versank im Freudentaumel und ließ Feuerwerk springen zum Zeichen dessen, daß der alte Napoleon-Traum von neuem erfüllt war.

In Deutschland gingen die Fahnen auf halbmast, und eine Zeit des Leides hob an, das durch
die tiefsten Tiefen führte, bis zuleht auch die
anderen Staaten erfahren sollten, daß niemand
ungestraft die Gesehe der Natur verleht. Aus
dem utopischen Wahn des amerikanischen Profesiors war der französische Gewaltfriede geworden, und Wilson selbst blied ein vom Schicksal
gezeichneter Mann. Denn der amerikanische
Senat lehnte das Friedenswerk ab, das der Präsident von USA. unterzeichnet hatte. Am 3. Februar 1924 starb Woodrow Wilson, einsam und
ungeliebt, an Paralyse. Er starb im Wahnsinn,
wie das Werk seines Hirnes sich als eine Wahnsinnstat erweisen sollte.

Deutschland aber ist seit senen Juni-Tagen einen schweren Weg gegangen, den Weg des Leides, den es gehen mußte, weil es derer nicht achtete und jene nicht hörte, die es warnten. An ihrer Spiße stand damals schon zu München, versemt und geächtet vom roten Novembertum und den Liberalisten aller Schattierungen als eindringlichster Aufer im Streite um die Ehre seines Landes: Adolf Hitler! Unter seiner Führung bedurfte es 14 Jahre des Kampses, damit das deutsche Wolf sich darauf besann, daß Elend und Armut in unserem Lande nur einen Grund haben: Versailles!

### 

Wer Großes will, muß sich zusammenraffen: in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Goethe.

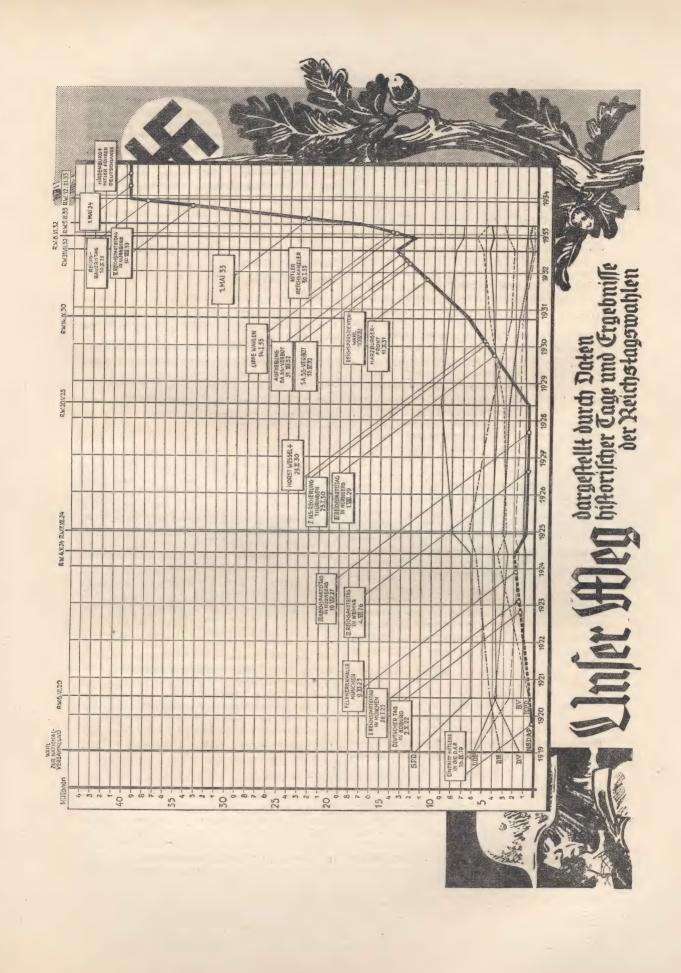

## Fragekasten

#### B. M., Garlstorf.

Ortsgruppenleiter als hoheitsträger sind verantworflich für alle Gliederungen der Partei im Bereich ihrer Ortsgruppe, damit auch der NSB. in personeller und organisatorischer Beziehung. Die sachlichen Anweisungen erhält beispielsweise der Amtsleiter der NSB. von seinem nächftböheren Amtsleiter.

#### Sch., Glauchau.

Die Frage, ob GA.- Angehörige fur die durch GA.-Dienft verfaumte Arbeitezeit Cohn beanspruchen fonnen, ift nach ben Grundfagen des § 616 BGB. gu beantworten. § 616 BGB. regelt ben Unfpruch auf arbeitsvertragliche Bergutung fur den Fall, dag ein Dienftverpflichteter burch einen in feiner Perfon liegenden Grund ohne fein Berichulden an der Dienftleiftung verhindert wird. Gine folche Berhinderung liegt bei einem Gal. Mann, ber jum GM. Dienft verpflichtet ift, vor. Ihm ift in Ausübung bes GA.-Dienftes die Arbeitsleiftung unmöglich. Berichuldet hat er biefen Umftand im allgemeinen jedoch nicht. Bor allem fann fein Gintritt in die SM. ihm nicht als Berschulden angerechnet werden. § 616 bestimmt, daß ber in ber bezeichneten Beife verhinderte Arbeitnehmer, obwohl er feine Arbeit leifiet, feinen Lohnanspruch bann nicht verliert, wenn feine Derhinderung eine "verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit" bauert. Wann eine Berhinderung zeitlich als erheblich anzusehen ift, entscheibet fich nach ben Umftanben bes eingelnen Falles; beshalb läßt fich nicht allgemein fagen, in welchem Falle einem GA.-Angehörigen die burch GA.-Dienft verfaumte Arbeitszeit zu bezahlen ift und in meldem Falle nicht. Durch GM.-Appell bedingte ober bin und wieder vorkommende Berbinderungen haben als unerheblich ju gelten und find deshalb ju bezahlen. Dagegen ift eine mehrwöchige Verhinderung durch Versetzung in ein Schulungslager ober Teilnahme an Schulungsfurfen als erheblich anguseben, fo daß für diese Zeit ein Cohnanswruch nicht besteht.

In allen Källen einer erheblichen Arbeitsverhinderung bes SA.-Mannes wird der Betriebsführer guttun, sich mit ber höheren SA.-Dienstiftelle (Standarte) in Berbindung zu seizen und mit dieser die Frage der Beurlaubung und Entlohnung des betreffenden SA.-Mannes zu besprechen.

#### R. R., Leipzig.

Einberufungen zu ben Lehrgängen an ber Reichsichule und an ben Landesführerschulen bürfen lediglich über bas Gauschulungsamt erfolgen. — Die Leiter ber Schulen sowohl als auch andere Dienststellen find nicht befugt, von sich aus Zuweifungen zu ben Kursen ber Schulen vorzunehmen.

#### E. Schn., hamm i. Westf.

Die Oberste Leitung der PO. vertritt im Einvernehmen mit dem Reichsschaftmeister ben Standpunkt, daß vorbestrafte politische Leiter nicht ohne weiteres als ungeeignet zu bezeichnen sind. Es ist dies von Fall zu Fall besonders zu entscheiden unter Berücksichtigung der Straftat, die zu einer Berurteilung führte, und auch der Zeit, die seit der Straftat vergangen ift.

#### 2B. T., Trier.

Auf Anordnung des Stabsleiters der PD., Pg. Dr. Ley, vom 19. Februar 1934 gehören allen Organisationen, die der PD. unmittelbar unterstehen, nur noch Parteigenossen an. In seiner Sondermitteilung vom 2. und 28. März 1934 an alle NSD. Landesobmänner und Gau-Betriebszellenobmänner gibt im Verfolg darauf der Neichsobmann der NSD., Pg. Schuhmann, bekannt, daß die vor dem 30. Januar 1933 zur NSD. gehörenden Mitglieder in die Partei, die nach diesem Termin von der NSBO. aufgenommenen Volksgenossen in die Deutsche Arbeitsfront zu überführen sind.

Da Sie bereits Mitglied bes D.HB. find, wurde fich :- wie Sie selbst bemerken - Ihre Überführung in die DAF. erübrigen. Irgendwelche Sonderrechte können Sie aus der Tatsache, daß Sie bereits Mitglied der DAF. waren, nicht berleiten.

#### MSBO., Berlin.

Der auf Seite 80 bes Organisationsplanes ber Deutschen Arbeitsfront abgebruckte Passus bezüglich bes Sterbegelbes beruht selbstverständlich auf einen Jrrtum und munte lauten:

Sterbegelb wird nicht gewährt, wenn ber Berftorbene eine Lebensversicherung, fällig nach feinem Ableben, über 2000 MM, abgeschlossen bat.

Der legte Sag biefer Richtlinien besagt im übrigen, daß diefe Richtlinien nur einen Vorentwurf darstellen, und daß der endgültige Plan noch herausgegeben wird. In der überarbeiteten Fassung, die zur Zeit Pg. Dr. Len zur Genehmigung vorliegt, wird dieser Sag überhaupt in Fortfall kommen.

#### E. Sch., Bad Kreuznach a. d. Nahe.

Das Werben für die freiwirtschaftliche Bewegung ift nicht gestattet. Gemäß Erlaß des herrn Reichsministers des Innern vom 8. Mai 1934 — I 1406 A 22. 2 — sind die freiwirtschaftlichen Vereinigungen zu verbieten und aufzulösen, da die Agitation dieser Organisationen als volksschädigend und staatsgefährlich angesehen werden nuß. Die bisher bekanntgewordenen freiwirtschaftlichen Vereinigungen sind bereits für das ganze Reich verboten worden.

#### G. T., Frankfurt a. d. D.

Die Abteilung "Gartenbau" ber Reichsbetriebsgemeinschaft Landwirtschaft gliedert fich in Sparten. Die gärtenerischen Gemüsesamens und Blumensamenkulturen mit angeschlossener Samenhandlung, soweit diese Samen hauptssächlich in ber eigenen Gärtnerei erzeugt werden, gehören zum Beispiel zur Sparte "Gemischte Betriebe", Fachschaft Gartenbau der Reichsbetriebsgemeinschaft Landwirtschaft. Eine Sparte "Pflanzenschuh" besteht nicht.

Für Pflanzenichut bestehen Sauptstellen, deren Unichriften Sie aus der "Deutschen Gartnerzeitung" Dr. 4, 1934, erfeben.

#### R. T., Breslau.

In Tausenden von Versammlungen ist immer wieder betont worden, daß seder schaffende Deutsche der Deutschen Arbeitsfront beitreten soll. Ausgenommen hiervon sind nur Beamte und Angehörige sener Beruse, für die besondere Organisationen geschaffen wurden. Wir empfehlen Ihnen, bei Wiederöffnung der DAF, dieser beiszutreten. Sie mussen dies bei der für Ihren Wohnsitzuständigen NSBO. Dienststelle tun.

### Das deutsche Buch

Sizza Karaiskakis:

Das Dritte Meich burch meine Brille Buchverlag ber Buch- und Liefbrud-Emb.h., Berlin SW 19, 1934. 3,50 MM.

Das vorliegende Werk gehört zu den besten Schilberungen und Beurteilungen des Nationalsozialismus seit der Machtergreisung. Es ist von einer Frau geschrieben, einer Griechin, übrigens der Urenkelin des griechischen, einer Griechin, übrigens der Urenkelin des griechischen Reichietsbelden gleichen Namens, die nicht nur einen ausgezeichneten Stil schreibt, sondern auch einen Blick für das Wesentliche des deutschen Wesens hat, der im hindlick auf ihre ausländische Staatszugehörigkeit immer wieder in Erstaunen versetzt. Das Einfühlungsvermögen der Frau paart sich hier mit einer auf genauer Kenntsieder Verhältnisse beruhenden Beobachtungsgabe und Urteilskraft.

Nichts ist mehr geeignet, die im Auslande verbreiteten Tügen und Entstellungen über Deutschland und den Nationalsozialismus zu bekämpfen und zu zerfören, als das unvoreingenommene Zeugnis eines Ausländers, der über seine Eindrücke berichtet. Ihm nuß auch das Necht zur Kritif – zumal wenn es vom Grunde einer grundsätlichen Bejahung ausgeht – zugestanden werden. Dem Werf ist größte Förderung zu erteilen, die sofortige übersehung in die Weltsprachen in Angriff zu nehmen: Englisch, Französsisch, Spanisch.

Es gibt wohl feine Frage des Nationalfozialismus, die nicht in Angriff genommen wurde, feine Veränderung im deutschen Bolf, die nicht geschildert worden ware und in ihrem Gegenfah zu früher aufgezeigt würde.

Friedrich Burgdörfer:

Bolk ohne Jugend

Zweite erweiterte Auflage. Verlag K. Vowindel, 1934. 5,50 RM.

Un Sand wertvollften ftatistischen Untersuchungematerials beweift Burgdorfer, daß das bedeutsamfte Lebensproblem bes beutichen Bolfes ber Geburtenrudgang ift. In reichhaltiger Aufgliederung werden im erften bieses Buches die qualitativen und quantitativen Muswirkungen des Geburtenschwundes aufgezeigt, deffen Folgerungen in der Frage ber Überalterung bes beutschen Bolfes munden. Burgdorfer fpricht darum befonders ernft von den voraussichtlichen Konfequenzen, die eintreten werben, wenn nicht ichleunigst der tiefe Geburtenftand überwunden wird. Die paffive Bevolferungsbilang ber nadften Jahre wird eine warnende Lehre für das gange beutsche Bolf bilden. Der britte Zeil des umfangreichen Buches behandelt die weltläufige Ericheinung des Geburtenrudganges, die fich jedoch in Deutschland am gefahrlichften auswirkt. Gie bedeutet eine nicht wieder gutzumadende biologifde Gelbftfdwadung des gefamten beutichen Bolfstums. Im Schluftapitel werden positive Bor-ichlage über ben Ausgleich der Familienlaften gemacht. Burgdorfers Buch gebort ju ben beften Arbeiten biefer Gattung, es muß bementsprechend ju Schulungsfragen berangezogen und allen maggebenden Rreifen mit Nachbrud empfohlen werden.

Dr. R. Demoll:

Inftinkt und Entwicklung

Verlag J. F. Lehmann, München, 1933. Geb. 2 RM., geb. 3 NM.

Eine ausgezeichnete kleine Brofdure mit guten Bilbern. Es wird gezeigt, daß Instinkthandlungen nicht als Bahlhandlungen und nicht als Reflere zu betrachten sind. Demoll ist Biologe an der Universität Münchenund stellt hier im Gegensatz zu den genannten Erklärungen des Instinkts die These aus, daß Instinkt nur
morphologisch, im Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung betrachtet werden darf; erst dann ist er Entwicklungsetappe. Es werden in voller Anschaulichkeit Källe
ausgezeigt, wo Instinkt und Entwicklung so ineinander
verslochten sind, daß sie ineinander übergeben und eine
begrifsliche Scheidung nicht mehr gelingt. Das wird besonders bei Symbiosen nicht mehr gelingt. Das wird besonders bei Symbiose einen Teils untrennbar von
Instinkthandlungen des anderen ist. Dabei wird die Frage
gestellt, ob nicht Instinkt das eine Mal sich äußert in der
Umbildung der Formen und das andere Mal in der handlung des ganzen Organismus.

Die Schrift, ausgezeichnet bebildert, ift besonders geeignet für weitere Kreise naturwissenschaftlich Interessierter, Schulen und Bolksbibliotheken, denn fie behandelt ein Urrätsel des Lebens in vorbildlich klarer Korm.

Berbert Bentschel:

Züchtungskunde und Raffenpflege der Menschen

heft 7 ber Neben und Auffätz jum nordischen Gedanken. herausgeber Dr. Bernhard Rummer. Berlag Abolf Klein, Leipzig. Preis 1,50 RM.

Diese Schrift hat fein Schriftsteller in feinem Studierzimmer ausgedacht, fonft waren ihre Bedanten vielfach mehr fuftematifch geordnet, fondern fie hat ein Bauer gefdrieben, der beiläufig Diplomlandwirt ift. Gie fprüht von Temperament, ift voll vom Wiffen praftifcher Erfahrung. Der Berfaffer fpricht aus feiner geradegu umfaffenden Erfahrung in der Tierzucht gu ber brennenden Frage der Erbgefundheitslehre und ber baraus gu folgernden Raffenpflege. Dabei wendet er fich als flotter Fechter gegen jene, die die theoretifchen Ergebniffe ber neueften Maturwiffenschaft ohne praktifche hemmung auf die menschliche Rassenpflege anwenden wollen, Ergebnisse, die gerade dem wahren Wissenschaftler nie endgultige sind. Erft redt tampft er gegen alle, bie Einzelerfahrungen der Tierzucht in ber Menidengucht verwerten wol-len. Er als Sachkenner weiß auf biesem Bebiet um ben Unfinn ber Berallgemeinerung. Er weiß, wie verschieben bie Bucht bei ben einzelnen Liergattungen getrieben werden muß, er weiß ebenfo, baß es felbft innerhalb ber gleichen Tiergattung feine Schablone für die Bucht geben barf. Darum ift er gegen alle ichablonenhafte Unwendung von einzelnen Tierzuchterfahrungen auf die menfchliche Raffenpflege, bei ber außerbem bie Fattoren Geift und Charafter noch befonderer Beachtung bedürfen, wie es icon bei der Pferdejucht und hundezucht nötig ift.

Die Schrift fann bestens empfohlen werden und mag eine große hilfe fein all benen, bie lebenswahre und nicht bloß kathederweise Vorträge über bieses Gebiet haben wollen.

Paul Magdeburg:

Raffenkunde und Raffenpolitik

Eichblatt-Verlag, Leipzig, 1933. 46 S., Preis 0,30 RM.

Die Unterschiede der Nassen und die Tatsachen und Forderungen der Erbgesundheitslehre können wohl kaum, ohne daß die klare Verständlichkeit leidet, auf kleinerem Naum erörtert werden. Das Schriftchen eignet sich vortrefflich zur Verbreitung und Aufklärung. Die nationalsozialistischen Nettungsmaßnahmen, die besonders den Schuß des Vauerntums und der Familie betreffen, sind am Schluß gebührend hervorgehoben.

Rudolf Craemer:

Der Rampf um die Volksordnung. Von der preußischen Sozialpolitik zum beutschen Sozialismus.

Berlag: Hanseatische Berlagsanstalt, Hamburg, 1933. 6,80 MM.

Das vorliegende Werk ift vor der nationalsozialistischen Revolution geschrieben worden. Weil die Gedankengänge des Verfassers durch die Neuordnung Deutschlands zum Teil Wirklichkeit geworden sind, ist der Inhalt dieses Werfes um so wertvoller, denn er ist sowohl eine Deutung unserer geschichtlichen Vergangenheit wie zugleich auch eine geistige Begründung des heutigen revolutionären Geschehens. Der Leser gewinnt durch die gut begründeten Gedanken diese Buches die klare Erkenntnis, daß der Rampf um die Sozialordnung und der Kampf um die Gestaltung des deutschen Staates in einem unmittelbaren, schickschaften Jusammenhang stehen. Die Gedanken der deutschen Philosophen, der Romantiker, der preußischen Könige, der Gewertschaftler und Sozialpolitiker der lehten Jahrzehnte sinden sich durch die klare Darstellung des Verfassers zu einem bedeutsamen gesschilchen und völkischen Ausammenklang.

Eine derartige Darftellung, die bis beute fehlte, zeigt bem erwachten beutiden Bolf, daß ber jahrhundertelange Rampf um ben Inhalt bes beutschen Staates und die Sozialordnung ein Kampf bes beutschen Besens mit ber westlichen Ibeenwelt war. Das Buch hat sein Berdienft auch barin, bag es durch grundliche und fachliche Schilberung der Entwidlung der beutschen Sozialbewegung bie Manner der Vergeffenheit entriffen hat, welche bie Vorfriegsgeneration unbeachtet ließ, weil fie in ihrer oberflächlichen Betrachtungsweise ben beutschen Sozialismus bem artfremben Marrismus gleichsette. Die icharfe Kritit am Marrismus und die Bervorhebung der Mamen wie von der Marwit, Robbertus, Riehl, Bader, Beitling, Lorenz, Stein, Bichern, Brochborff-Rangau ufw. find zu begrugen. Gine Darftellung der Rampfe und Gedanten letterer legt Zeugnis bavon ab, daß ber preufifch-beutiche Staatsgedante und ber Nationalfozialismus bie bem deutschen Befen entsprechende Bolfsordnung find.

Beinrich Bentel:

Strafrichter und Gefet im neuen Staat.

Die geiftigen Grundlagen.

Berlag: Hanseatische Berlagsanstalt, Hamburg, 1934. 2,- RM.

Diese ausgezeichnete Schrift behandelt in vier Abschnitten die geistigen Grundlagen der Beziehungen von Strafrichter und Geses. Im Mittelpunkt steht der bekannte, rechtsdogmatisch und rechtspolitisch gleichwichtige Sag: Nulla poena sine lege (keine Strafe ohne Gesek). Der Verfasser geht aber davon aus, daß dieser Sag im Zeitalter der Aufklärung entstanden ist und die Formulierung eines politischen Protestes gegen überhandgenommene Nichteralmacht bedeutet. Im Denken der Austlätung verkörpert er die Verschnelzung von Nechtswert und politischem Wert. Die grundfählich individualistische Staatsauffassung der Aufklärung sinder ihren Ausdruck in der Lehre vom Gesellschaftsvertrag. Auf diese Weise sührt Henkel die geschichtlichen Grundlagen zu senem rechtsdogmatischen Sag weiter aus. Der zweite Abschnitt seiner Arbeit ist dann eine Untersuchung über dessen

Die Arbeit schließt damit ab, daß der Berfassenach der Überwindung des Rulla poena Gedankens eine Unterfuchung der neuen Sinngehalte für die Grundfragen der gesehlichen Bindung des Richters, der Kunftion des strafgesehlichen Tatbestandes und der strafrichterlichen Gesesauslegung in Aussicht stellt. Was die Schrift besonders empfehlenswert macht, ist der Umstand, daß hier ein Beispiel bester nationalsozialistischer Wissenschaft gegeben ist. Ihre Verbreitung ift unter hervorhebung ihrer Leichtverständlichkeit in weitgehendstem Maße zu empfehlen.

Adtung!

Bor Anichaffung des in Folge 6 befprochenen Buches Dr. Achim Gerde: "Die Raffe im Schrifttum" empfiehlt es sich, die 2. Auflage abzuwarten, die eine wesentliche überarbeitung erfahren hat.

Jeder Wolksgenosse kann sich in allen Fragen der deutschen Literatur an die Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums, Berlin N 24, Oranienburger Straße 79, wenden.

Bücher zu unseren Auffähen:

Alfred Rosenberg: "Der deutsche Ordensstaat"

Alfred Mosenberg:

"Besensgefüge bes Mationalsozialismus" Eher-Verlag, München, 1932, 1,— RM.

Boehm: "Volkspflege"

Baur-Fischer-Lenz: "Menschliche Erblichkeits-lehre und Rassenhygiene". Sand 1: "Menschliche Erblichkeitslehre", 4. Aufl. 1934 in Vorbereitung, etwa 16,— NM., Band 2: Frichtenz: "Menschliche Auslese und Rassensbygiene" (Eugenik), 1933, 4. Aufl., Leinwand 15,30 KM., Band 1 und 2 Verlag J. F. Lehmann, München.

Friedrich Burgdörfer: "Bolf ohne Jugenb", 2. Aufl. 1934. Berlag Bowindel, Berlin, fart. 5,50 MM., Im. 7,50 MM.

Friedrich Burgbörfer: "Sterben bie weißen Bölker?", 1934. Berlag Georg D. B. Callwey, München, kart. 1,50 RM.

Butt - Rubin - Ruttke: "Gefet gur Verhütung erbfranten Rachwuchfes", Geset und Erläuterungen (Kommentar), 1934. Verlag J. F. Lehmann, München, Lw. 6, — RM.

Mutthe, Falk: "Beim, nicht Wohnung", veröffentlicht in ber Zeitschrift "Mein Eigen- heim", heft 12/Dez. 1933. Eigenheim-Berlag Ludwigsburg/Erscheinungsort Weinsberg.

von Ungern-Sternberg: "Die Ursachen bes Geburtenrückganges im europäischen Rulturfreis", 1932. Berlag Schoeh, Berlin. 9,80 MM.

Sans henning Frhr. Grote: "Versailles" Berner Beumelburg:

"Deutschland in Ketten" Gerhard Stalling, Olbenburg, 1931, 4,80 MM.

Auflage der Septemberfolge: 750 000

Machbruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung. herausgegeben vom Neichsschulungsamt der NSDAD, und DAF. hauptschriftleiter und verantwortlich: Kurt Jeserich, Berlin SW 19, Märkisches Ufer 34, Fernruf F 7 Jannowig 6201. Druck: Buchbruckwerkstätte Embh., Berlin.











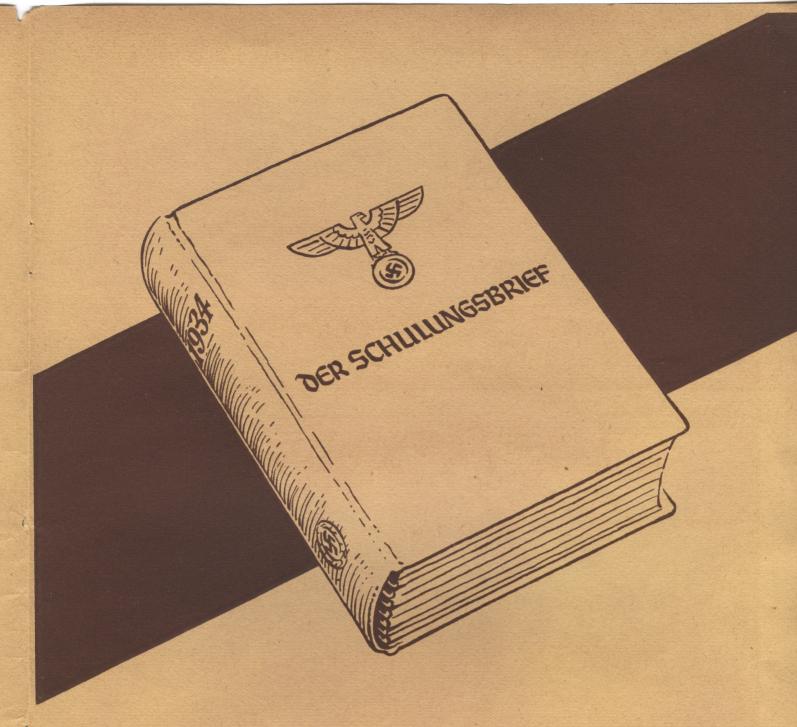

## Jeder Kämpfer

braucht die Handbücher unserer Weltanschauung.

Jeder Jahrgang des Schulungsbriefes stellt ein solches Handbuch dar. Darum sammelt den Schulungsbrief in unseren Einbandmappen!

Der gediegene Rohleineneinband mit praktischer Klemmnadelheftung in Buchform ist zum Preise von RM. 1,50 auf dem Dienstwege zu beziehen.





FERRELEPTEMBER HIS - ELAMBOUTHOO : L'OCLOS
ELICHIPARTICIA O 1991, 10000 EBBETT, PAULE DI BIN

SCHULUNGSBRIEF



UNO DER DEUTSCHEN ARDEITSFRONT